

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

F06718

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

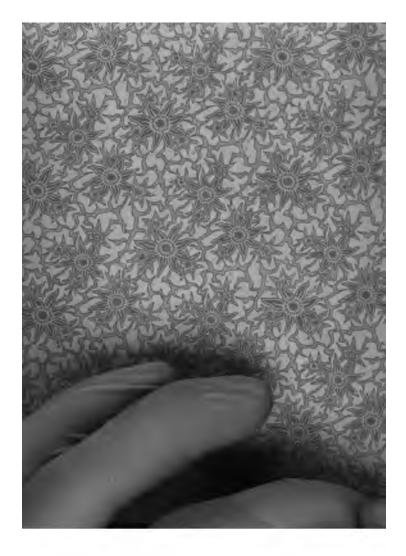



# Gesammelte Schriften

bon

# Panernfeld.

Gilfter Band.

# Reime und Rhythmen.

Reiner Menfcheit schönste Blüte Heg' ich treulich im Gemüthe; Doch fühl ich ab und zu ein Drängen, Den Menschlein etwas anzuhängen.

Bien, 1873.

Wilhelm graum ūller t. t. hof= und Universitätsbuchfändler.

MEH

PT 1816 B5 1871 v. 11-12

Das Recht ber Ueberfetung vorbehalten.

# Inhalt.

## Dormärzliches.

|                                |  |  |  |  |    |  |  |  | Geite |
|--------------------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|-------|
| An die Studierlampe            |  |  |  |  |    |  |  |  | 3     |
| Rach bem Concert               |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| Junger Menich                  |  |  |  |  |    |  |  |  | 4     |
| Sonntagsempfinbung             |  |  |  |  |    |  |  |  | 5     |
| Still=Leben                    |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| Der Traum ein Leben            |  |  |  |  |    |  |  |  | 6     |
| Immer basfelbe                 |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| Göttliche Raupen               |  |  |  |  | ٠. |  |  |  | 7     |
| Einfamteit                     |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| In ber Rrantheit               |  |  |  |  |    |  |  |  | 8     |
| Befdrantung                    |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| Die Miden                      |  |  |  |  |    |  |  |  | 9     |
| Gelegenheitebichter            |  |  |  |  |    |  |  |  | 10    |
| An Grillparger                 |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| Junge Liebe                    |  |  |  |  |    |  |  |  | 14    |
| I. April                       |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| II. Auf bem Balle              |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| III. Sie in Allem              |  |  |  |  |    |  |  |  | 15    |
| IV. Doppelte Liebe             |  |  |  |  |    |  |  |  | 16    |
| V. Die thörichten Lippen       |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| VI. Die Thränen                |  |  |  |  |    |  |  |  | 17    |
| VII. Traum                     |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| VIII. Rach ber erften Trennung |  |  |  |  |    |  |  |  | 18    |
| IX. Tagebuch                   |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| X. Zwiespalt                   |  |  |  |  |    |  |  |  | 19    |
| XI. Stillstand                 |  |  |  |  |    |  |  |  | _     |
| VII Der hefte Quftanh          |  |  |  |  |    |  |  |  | 90    |

|                                  |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | Seite      |
|----------------------------------|------|----|-----|-----|---|---|--|---|--|---|--|--|------------|
| XIII. Borfat                     |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 20         |
| XIV. Die Liebespfander           |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 21         |
| XV. Rücklick                     |      |    |     |     |   | • |  |   |  |   |  |  | 2 <b>2</b> |
| Der neue Mibas                   |      |    |     |     |   |   |  | • |  |   |  |  | 23         |
| Guter Rath                       |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  |            |
| Selbstanklage                    |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 24         |
| Bettlerlied                      |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| Im warmen Frühling               |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 26         |
| Die Spaziergänger                |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| Aberglaube                       |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 28         |
| Berichiebene Stufen              |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 29         |
| Emiger Wiberfpruch               |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| Unvorsichtig                     |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 30         |
| In ber Affemblie                 |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 31         |
| Leichtfinn                       |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  |            |
| Phönix                           |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 32         |
| Romanzenartiges                  |      |    |     |     |   |   |  |   |  | • |  |  | 33         |
| I. Das Todtenhembchen .          |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| II. Die Sternthaler              |      |    |     |     |   |   |  | • |  |   |  |  | 34         |
| Thier=Fabeln                     |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 35         |
| L Rönig Dagobert und fein        | ie . | Şu | nd  | e   |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| II. Der franke Löwe              |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 37         |
| III. Die Reichsversammlung t     | er   | T  | hie | re  | • |   |  |   |  | • |  |  | 38         |
| Berg und Thal                    |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 48         |
| Speculation                      |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 49         |
| Jugenbfreunde                    |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 50         |
| Tobeswund                        |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 51         |
|                                  |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  |            |
| ,                                | 1    | ıe | 7   | .:. |   |   |  |   |  |   |  |  |            |
| •                                | ıtı  | ıt | ונג | : H | • |   |  |   |  |   |  |  |            |
| Alt=Liberal                      |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 55         |
| Ex trunco fit Mercurius          |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| Ausgebraten                      |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 56         |
| Der politifche Banberer          |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 58         |
| Frühlingelieb bes Gutgefinnten . |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 63         |
| Frauenpolitit                    |      |    |     |     |   |   |  | , |  |   |  |  | 64         |
| Das Leben ein Tang               |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 65         |
| Reaction                         |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 66         |
| Genefis ber Revolution           |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 67         |
| Der Miffionar                    |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | _          |
| Proletariers Unmuth              |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 68         |
| Bahme Barbarei                   |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 69         |
| Beranberte Beftimmung            |      |    |     |     |   |   |  |   |  |   |  |  | 70         |

| Inhalt. |  | 7 |
|---------|--|---|
|---------|--|---|

|                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Minister-Rath                                             | . 70  |
| Gr=Freund                                                 | . 71  |
| Rleine Beamte                                             | . –   |
| Salb-officieller Artitel                                  |       |
| Ein Büchlein von den Wienern                              | . 78  |
| I. Genefis der Stadt                                      | . –   |
| II. Bamschabel                                            | . 76  |
| III. Alt-Wien. Alte Zeit                                  | . 77  |
| IV. Ferdinand Raimund                                     | . 79  |
| V. Caftelli                                               |       |
| VI. Ein Biener Cenfor                                     | . 84  |
| VII. Franz Liezt in Wien                                  |       |
| VIII. Die Biener Reisenbe ergählt                         | . 90  |
| 1A. Det stomme Dichtet                                    | . ar  |
| X. Flügelmann                                             | . 92  |
| XI. Bruder Augustin                                       | . 98  |
| XII. Die Hete                                             |       |
| XIII. Viribus unitis                                      | . –   |
| XIV. Wiener Dialekt                                       | . 96  |
| XV. Berr Anöpfelmeier ober Metamorphofen bes Gutgefinnten | . 97  |
| Siftorifc=politifce Refumé                                | . 101 |
| Der weise König Salomo und ber Spat                       | . 104 |
| Das lette Abenteuer                                       |       |
| Beatus ille!                                              |       |
| Bum Romanzero                                             |       |
| Grillparzer-Feier                                         |       |
| Fontes Melusinae                                          | . 113 |
| Moriz Schwind                                             |       |
| Grillparzer's Gebichte                                    | . 114 |
|                                                           |       |
|                                                           |       |
| Xenicu.                                                   |       |
|                                                           |       |
| Belt-Theater                                              | . 119 |
| Biener Damen-Toilette                                     | . –   |
| Salon=Raryatibe                                           | . –   |
| Die Säfliche                                              | . –   |
| Das Fehlende in der Schöpfung                             |       |
| Gegenseitige Schmäche                                     | . –   |
| Ein paffendes Baar                                        |       |
| Chacun à son goût                                         |       |
| Sohn und Bater                                            | . –   |
| herausforderung                                           | . –   |
| Fanhanus St. Commain                                      | 101   |

#### Inhalt.

|                              | Oth |
|------------------------------|-----|
| Frei nach Schiller           | 121 |
| Honnête homme                | –   |
| Utile Dulci                  |     |
| Die Lefer                    |     |
| Der Cabel                    |     |
| Bereinzelt                   |     |
| Mitleid                      | 122 |
| Tanzmeister                  |     |
| Ennui                        |     |
| Gehaut wie gestochen         |     |
| Rinderfrage                  | –   |
| Berier-Spiegel               |     |
| Ausgewachsen                 |     |
| Die Wiener                   |     |
| Exspectanz                   | –   |
| Schlechte Befpannung         |     |
| Gradatim                     |     |
| Föberalismus                 | –   |
| Musgleich                    |     |
| Rüftung                      |     |
| Spar=Spftem                  |     |
| Staat8=Grundlage             |     |
| Genetifcher Bortheil         | –   |
| Das freie Boll in ******     | –   |
| Europa                       |     |
| Bollewehr                    |     |
| Borficht des Batrioten       |     |
| Hausmittel                   |     |
| Kant                         |     |
| Goethe und Schiller          |     |
| Deutsche Literaturgeschichte | 126 |
| Buch=Dramen                  |     |
| Schiller's Epigonen          | –   |
| Jean Baul                    |     |
| Classiter                    | –   |
| Bictor Hugo                  |     |
| Boltaire                     | –   |
| Hoftheater                   | –   |
| Anciennität                  |     |
| Stoffeufzer bes Intendanten  |     |
| Einer Schauspielerin         |     |
| Louife Reumann               | 128 |
| Modernes Drama               |     |
| Le supplice d'une femme      | –   |
|                              |     |

|                              |     |    | 31  | the | ali | t.  |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | VII   |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                              |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
| Frou=Frou=Theater            |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 128   |
| Laotoon                      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Lieber ohne Worte            |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Richard Wagner               |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 129   |
| Lohengrin                    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Walküre                      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Trilogie                     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Melodie                      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| Franz Schubert               |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Riederländer                 |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Publikum                     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |
| Unwiffenheit                 |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Absolutum definitum          |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Pantheift                    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Individualismus              |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| Hegelianer                   | ٠   |    |     |     |     | •   | •   |    | •  |   |   | • | • |   |   | • |   | _     |
| Stuart Míl                   |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Cultus                       |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 131   |
| Franzöfische Religiofität    |     |    |     |     |     |     |     | •  |    |   |   |   | • |   |   |   |   | _     |
| Cölibat                      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Ratholischer Pfarrer sprict: |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| An die Alt=Katholiken        |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Zeitvertreib                 |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Sprachgebrauch               |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| Infallibilität               |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 134   |
| Döllinger                    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Menschen=Anfang              |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| Sonnen=Mitrostop             |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Auf Abschlag                 |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Borfehung                    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Aufschluß                    |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Beffimismus. Ribilismus      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| Philosophie des Unbewußten   | •   |    |     | •   |     | •   | •   | •  | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | • | _     |
| Po                           | eti | ſd | jes | i ( | Ta  | tgi | :bı | ıd | þ. |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| L (Bon 1825 bis 1847) .      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 136   |
| II. (Seit 1848)              |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 172   |
|                              |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

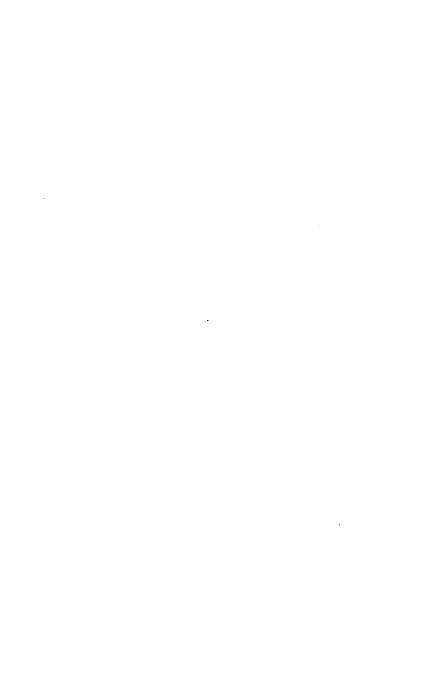

# Pormärzliches.

Jugenbjahre, fie verflogen, Um bas Befte fchier betrogen!

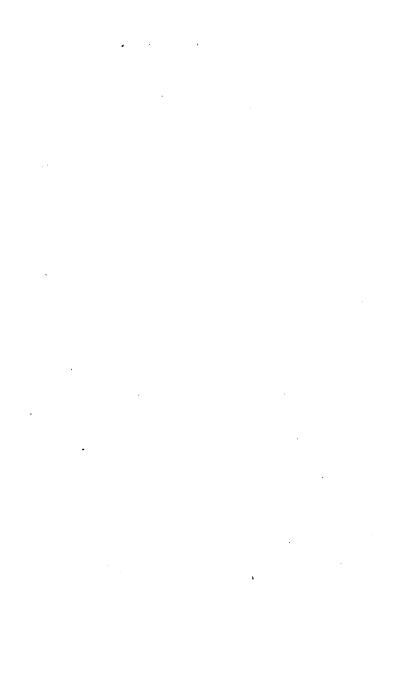

# In die Studiersampe.

(1823.)

Gern blick' ich in Dein klares, kluges Licht, Das mir so freundlich und so heiter brennt, Doch in dem aufgeschlag'nen Pergament Kind' ich ben Aufschluß, den ich suchte, nicht.

Um ungewiffes Biffen zu gewinnen, Bill ich bei Deinem Schein nicht länger finnen; Dein Athem modert und ber Tag ift frisch, Du bringst nicht Wahrheit, Lampe — so verlisch!

# Mach dem Concert.

Hochberühmte Sängerin, Mit geschmeib'ger Kehle Trillerst Du, bist Künstlerin — Aber ohne Seele! Unbefriedigt fchreit' ich bin Durch bie dunklen Gaffen; Catalani, Berz und Sinn Haft mir leer gelaffen.

Horch! Da will's mit füßem Schall In ben Lüften zittern — Schmelzend klagt die Nachtigall Zwischen Käfig-Gittern.

Wie der Ton sich mächtig schwingt Durch die Racht, die schwüle! Dieses kleine Böglein singt Menschliche Gefühle.

# Junger Menfch.

(1824.)

Der junge Mensch ist blöbe Beim Tauz wie bei ber Rebe; So steht er stumm und büster, Horcht schen Mäbchengestüster; Wie ungeschickt sein Grüßen! Er stolpert mit Worten und Füßen; Die Mädchen lachen im Uebermuth, Er steht wie begossen, das junge Blut; Wem ist nicht Aehnliches widersahren, So in den lieben "Flegeljahren?"

# Sonntagsempfindung.

Dft fist man so an trüben Feiertagen Und sieht die Leute fröhlich geh'n und weilen, Hört fernes Rauschen, Rollen leichter Wagen, Sieht Kinder, Mädchen hell gekleidet eilen; — S'ift Sonntagsluft — boch kann ich sie nicht theilen! Die Wehmut will aus meiner Bruft nicht weichen, Wie Wolkenschatten über Thäler streichen.

#### Still = Leben.

Früh ift's in mich gefahren, Hab' mich bei Zeiten geübt; Als Knabe von fleben Jahren Da war ich schon verliebt!

Sie ging mit mir in die Schule — Ob fie's wohl noch gedenkt? Ich hab' als zärtlicher Buhle Ein Ringlein ihr geschenkt.

Es folgte mir unabläffig Ihr Bruber auf jedem Schritt; Der Junge war fehr gefräßig, Ich bracht' ibm Birnen mit. Er fraß, sie schritt baneben An meiner Hand, so still; Es war ein trautes Leben, Ein kindliches Idia.

#### Der Graum ein Seben.

Schlaf, Du bift ein volles Leben, Ohne dieses Daseins Qual; Schlaf, Du bift ein sußes Sterben, Und Du töbtest nicht einmal!

Das Dasein ist ein Traum, ein böser, Traum ist ein Leben bessern Schlages; Darum zu Dir, Du Traum-Erlöser, Klieh' ich vor eitsem Schein des Tages!

#### Immer dasfelbe.

Die Raupe triecht und frifit, spinnt sich zur Buppe ein, Balb fliegt ber Schmetterling im hellen Sonnenschein, Rippt Blumenstaub und liebt, legt Eier auch indessen, Und Raupen werben d'raus, zu triechen und zu fressen — So geht's in Einem sort, schon seit ben Schöpfungswochen: Es wird ohn' Unterlaß gefressen und — getrochen!

### Söttliche Raupen.

Das zarte Baumchen ist zu eigen Dort der Dryade in den Zweigen; für sie nur grünt der Baum und blüht, für sie die Frucht im Laube glüht; So wächst und reift es durch der Göttin Hauch, Und wenn ihr Geist entschwebt, verdorrt das Bäumchen auch.

Der Gartner aber meint indeffen, Die Raupen hatten ihm's gerfreffen!

# Einfamkeit.

Soll ein tüchtig Werk gelingen, Schließ' Dich in die Kammer ein; Wit dem Geifte mußt Du ringen, D'rum gesammelt — einsam sein.

Und zum allergrößten Werke: Eins mit Dir im Denken, Hanbeln, Fehlte Dir ber Muth, die Stärke? Laß die Hunderttausend wandeln!

#### In der Rrankfieit.

Dede mich mit Deinen Schwingen Jetzt, Du ftarter Tob, noch nicht! Manches möcht' ich gern vollbringen, So im Leben, im Gebicht.

Manches Mannes Lieb' erwerben, Küffen manchen schönen Mund — Götter! Lasset mich nicht sterben, Himmlische! Macht mich gesund.

# Beschränkung.

Rannst Du das Schönste nicht erringen, So mag das Gute Dir gelingen.

3ft nicht ber große Garten Dein, Wirb boch für Dich ein Blumchen fein.

Nach Großem brangt's Dich in ber Seele? Daß fie im Rleinen nur nicht fehle!

Thu' heute recht — so ziemt es Dir; Der Tag tommt, ber Dich lohnt bafür.

So geh' es Tag für Tag; doch eben Aus Tagen, Freund, besteht das Leben.

Gar Biele find, die das vergeffen: Man muß es nicht nach Jahren meffen.

#### Die Mücken.

Als jüngst — weiß ich warum? — mein Mädchen grollte, Ging ich allein, mißmuthig in den Wald; Mißmuthig ging ich, doch ich dachte bald An sie, die einsam wohl zu Hause schmollte. Ein Maitag war's, mild sächelte die Lust, Wings Bogelsang und süßer Blütendust — "Zu schöne Zeit, als daß man trauern sollte!" Dacht' ich bei mir und schritt so vor mich hin. Da ward es Abend, Schwärme kleiner Mücken Begannen sich zur Wolke zu verdicken, Und kachen, weil ich süßen Blutes bin. — "Stecht immerhin!" So rief ich sachend aus, — "Ein bischen Qual ist überall zu Haus; Es ist doch schön an solchen Frühlingstagen, Ob Mücken uns, ob uns die Weiber plagen!"

# Gelegenheitsdichter.

Was braucht's erfundene Geschichten? Ich halte mich an Ort und Zeit; Doch gilts, gelegentlich zu bichten, So gebt mir auch Gelegenheit!

An Griffparger \*).

(Im Sommer 1827.)

Die Erbe schimmert längst im reichsten Segen, Die Frucht hat ihre Blüte schon verdrängt, Der Sense reist die Saat bereits entgegen, Zu Gold ihr Grün durch Sirius gesengt, Bald wehret man dem Gang auf Bergeswegen, Wenn reif die jeht noch grüne Traube hängt: Es ist die Zeit des Lebens und der Fülle, Und jede Frucht löst, die ste barg, die Hülle.

Sa, Alles sucht auf's beste sich zu schmüden, Fügt seinen Glanz zur allgemeinen Pracht, Lebendig wird's im Thal, auf Bergesrüden, Der Bogel flattert und die Blume lacht;

<sup>\*)</sup> Er hat burch bas Gebicht: Rechtfertigung erwiedert. Befammtausgabe I. Band, Seite 41.)

Dir aber schwand solch sommerlich Entzücken Schon mehr mal hin, und hatte keine Macht: Drei Lenze blühten schon, so reich wie immer, Drei Lenze blühten schon — Du schweigst noch immer?

Was hilft die Pracht der Blumen und der Früchte? Bas hilft die segenspendende Natur? Sie lebt nicht, gibt uns leere Schaugerichte, Der Sang begreift, beseht ihr Leben nur; Der Geist ist da, daß er die Gaben sichte, Und leite den Genuß auf bess're Spur: Bas hilft mir's, wenn ich alle Sinne labe, Und meine Seele fern von allen habe?

On aber schweigst — so muß ich wieder rusen, In schweigst, der Beste, der da reden soll? Der Priester auf des Tempels obern Stufen, Der ihn betreten dars, der Gottheit voll: On, den die Götter uns zum Sprecher schusen, Entsiehst Dich uns, wie im verhalt'nen Groll? Wir sollen, die wir Deines Sangs uns freuen, Die süßgewohnte Freude nicht erneuen?

Saltst Du für der erhab'nen Lyra Klingen Uns eine unempfänglich rohe Schar?
D gern erkennt die Menge das Gelingen, Und reicht dem Mitgebor'nen Kränze dar. Habt reicht dem Mitgebor'nen gu vollbringen, Die Zeit zu ernst, den Sinn zu wandelbar? Es kann, was immer auch für Kräfte gähren, Doch des Gesanges keine Zeit entbehren.

Die Luft an ernsten und an bunten Bilbern Bächst mit bem Kinde, mit bem Knaben groß; Die Leiben singen heißt die Leiben milbern, Gemalter Schmerz macht uns des wahren los; Ein doppelt Leben ist's: das Leben schlibern, Die Kunst ist eines neuen Lebens Schooß, Aus dem Gestalten, bunt und herrlich, sprießen, Und, Geistern gleich, in leichte Lüste sließen.

Wie, und erfreu'n Dich nicht mehr die Gestalten, Und lock's Dich nicht, sie aus dem Nichts zu zieh'n? Befreie sie der Bande, die sie halten! Die Rosen warten auf der Sonne Glüh'n: Wilst Du nicht Sonne sein, sie zu entsalten? Nicht Zephyr, dem sie ihre Düste sprüh'n? Wilst Du der See nicht sein, in dessen Dunkeln Das Erdgrün und die Sterne schöner sunkeln?

D halte Dich nicht länger mehr verborgen, Brich los, ein Bergstrom, mit gewalt'gem Wort, Und was es wirke, laß die Hörer sorgen, Und hastet's nicht, so reißt's doch immer sort! Bedenk': nicht jedes Heut' hat auch sein Morgen, D'rum hebe frisch des Liedes goldnen Hort; Erschütt're sie — sonst glaubt das Volk, das plaudert, Es leiste mehr als Du, der ebel zaudert.

Laß Dich die Mißgunst und den Neid nicht grämen, Fürwahr, dem neid' ich's nicht, den Niemand haßt! Auch wird's der Krähe bald die Flügel lähmen, Kreischt sie dem Abler nach, mit thör'ger Hast! Doch sollten Dich die heisern Stimmen zähmen, Und ift's Geschwätze, das Dich schweigen laßt? Die Schlauge spritzt auf Blumen gern den Geiser: Blüht d'rum die Blume wohl mit minderm Eiser?

O fieh! ber Lenz und seine Blüten schwinden, Unhaltbar folgt der Tag dem Tage nach, Bald lagert sich der Schnee auf diesen Gründen, Bo ein Beglückter dunkle Beilchen brach; O'rum laß Dich schnell bereit zum Worte sinden, Das länger als der Mund währt, der es sprach; Uns aber, die wir Dich dazu getrieben, Uns zürne nicht, und denk', daß wir Dich lieben. Junge Liebe.

(1827 u. s. w.)

I.

April.

Wenn der Maien golben schiene, Sollte fie die Meine sein; Bebend späh' ich, ob es grüne — Da weht der Schnee zum Fenster herein!

II.

Auf bem Balle.

Auf einem Ball war's, unter Leuten, Da faß geputt ein steifer Madchenchor; Sie hatten wenig zu bedeuten, Kam Eine mir fchier wie die Anb're vor. Beim ersten Strich bes Fibelbogen Da regte sich bie weiße Lämmerschaar; Ich hatte mich zurud gezogen, Beil mir nicht just zum tanzen war.

Die Sehnsucht wollte mich verzehren — Da trat die Liebste in den Saal, Und ihres Auges sanster Strahl Schien alle Andern zu verklären.

Und so an jedem neuen Tag Fühl' ich mein Glück stets voller reisen, Und wie man anders leben mag, Ich kann es nimmermehr begreisen!

#### Ш.

#### Sie in Allem.

Wie reich ift, was ich thu' und bin, Wie unerschöpflich Herz und Sinn! Wie fröhlich lebt fichs mit den Leuten, Wie hat ein Jeder sein Bedeuten!

Was der Himmel Gutes gibt, Gibt er mir durch fie — Nein, so ward ich nie geliebt, Und so liebt' ich nie!

#### IV.

#### Doppelte Liebe.

Ich liebe bie, die mich nicht wieder liebt, Ich liebe bie, die Liebe mir gewährt; Die Grausamteit, die jene mich gelehrt, Hab' ich sogleich an dieser ausgendt; So trieb und treib' ich's immersort — Ein Lehrer hier, ein Lehrling bort.

#### V.

# Die thörichten Lippen.

Lippen, Lippen, nicht geplaubert! Denn nur Thorheit plaubert ihr, Hemmt die Worte! Nicht gezaubert! Trefslich schweigt ihr, glaubt es mir. Thöricht Plaubern kann ich missen — Thoren, schweigt, und laßt Euch küssen!

#### VI.

#### Die Thranen.

Wie ihre lieben Augen Seut fo verweinet find! Ber tonnte Dich hetrüben, Du trautes, fuges Rind?

Magft lachen oder weinen, Bift immer hold und lieb! Der himmel bleibt der himmel, Sind auch die Wolken trüb'.

#### VII.

#### Traum.

Mir träumte neulich, ich ware Bermählt mit der Liebsten mein — Da bangte mir auf Chre, Ich betroffen b'rein.

Doch als ich wieder erwachte, Stand mein Johann am Bett; Er fah mich an und lachte: Wie lang ich geschlafen hätt'?

Die Sonne schien so golben Mir auf bas Angesicht; Ein Brieschen meiner Holben Lag mir vor ben Augen bicht. Bauernselb. Gesammelte Schriften XI. Bb. Es war ein freundlich Grüßen, Sie lub mich in ihr Haus; Da sprang ich mit gleichen Füßen Und frei aus dem Bett heraus!

#### VIII.

# Nach der ersten Trennung.

Die Tage strichen, die Wochen hin,
Ich lebte recht nach meinem Sinn;
Mir war so behaglich, so wohl dabei —
Setzt aber mert' ich's, ich war nicht frei!
Ich fühl's an diesem Leersein eben:
Sie, sie gehört zu meinem Leben.
Kommt Zeit, kommt Rath! — Wenn ich nur wüßt',
Wie's ihr mit mir ergangen ist!

IX.

#### Tagebuch.

Als ich glücklich war, ba blieben Diefe Blätter leer — Setz' ich nun mein Elend her? — Ach, wir lieben uns nicht mehr — Nun da steht es aufgeschrieben! X.

#### Zwiefpalt.

Ich fühl's in meiner tiefften Bruft: Sie ift nicht für Beständigkeit — So bin ich's beutlich mir bewußt: Das Scheiden ift Nothwendigkeit.

Die Seele seuszt im tiessten Weh! Ich schleppe schwer ben matten Leib — Es ift ein Schmerz, d'ran ich vergeh' — Leichtsinnig ift bas beste Weib!

XI.

#### Stillftand.

Es wehen talte Floden Mir in das Angesicht — Die Lebenspulse stoden, Es ift wie vormals nicht!

Berweht die holben Maienglocken, Die Friedensglöcklein find verhallt — Das warme Herz gerieth in's Stocken, Und Schnee bebeckt den dürren Wald.

#### XII.

### Der befte Zuftand.

Nicht verliebt zu sein ist herrlich! Alle Tagesstunden sind Nun mein köstlicher Gewinn; Muß jetzt nicht zu halben Tagen Bor gewissen Fenstern lauschen, Bin zu Allem aufgelegt, Habe Schlaf und Appetit; Die Lecture darf nicht ruh'n, Und der Menschen buntes Treiben Steigt in klaren, frischen Bildern Bor der freien Seele auf— Und das freie herz erstarkt, Harrt in Ruhe seiner nächsten, Seiner süßer'n Staverei!

#### XIII.

#### Borfaş.

Reinen frifchen Mund will ich berühren, Reine weiche Lode mehr erfaffen, Selbst ben ersten Hanbebrud vermeiben Und bas trauliche Gespräch, ben Faben, Der sich später leicht zum Retze schlingt! Bringt tein schönes Weib in meine Rabe — Ober ich betrachte fie als Runftwert, Und ich will fie tritisch Euch beleuchten! Ihre Reize tenn' ich, ihre Fehler, Denn wer Eine tennt, ber tennt fie Alle!

#### XIV.

#### Die Liebespfander.

Ueber meine Liebespfander hielt ich jüngft die Musterung, Schleifen lagen da und Bander — D. wie ist man boch so jung!

Briefchen fand ich mancher Art, An Gefühl gang fapphisch; Ernft und heiter, tief und zart, Auch unorthographisch.

Einen eignen Mober hauchen Die vergilbten Brief-Ruinen, Aus ben blaffen Lettern tauchen Süße Blide, holbe Mienen.

#### XV.

#### Rüdblid.

(1845.)

Und so find fie hingeschwunden, Jahre, voll von Leid und Glüd, Tief im Innersten empfunden — Lächelnd schau' ich jett zurud.

Jugendgahrung ift vorüber, Fühle Ruhe, fühle Kraft; Doch die Unruh' war mir lieber, Die nur einzig zeugt und schafft!

#### Der neue Midas.

Was der König nur berührte, Seltfam ändert' es die Beife; Benn er fie zum Munde führte, Bard zum harten Gold die Speife.

Und so wird mir unter'n Sanden Alles Leben jum Gebicht; Geiftig soll ich es vollenden, Aber, ach! besitzen nicht.

## Suter Rath.

Bift Du arm, so tannst Du darben, Haft Du Bunden, werden's Narben; Liebt Dein Madchen einen Andern, Darfst zur Nachbarin nur wandern.

Aber bist Du Dir zu weise, Wie erhaltst Du Dich im Gleise? Kur Ein Mittel gibt's auf Erben: Du mußt noch gescheidter werden!

# Selbstanklage.

Wirthshaus — wir schämen uns — 'hat uns ergött; Fausheit — wir grämen uns — hat uns gelett.
So lebten wir Alle, Bergaßen ber Pflicht; Und im günstigsten Falle — Was gab's? Ein Gebicht.

### Bettlerlied.

Betracht' ich auch jedes Geschäft in der Welt, Ich weiß mir tein beffer's als betteln; Da tann ich bequem und so wie mir's gefällt, Das Leben, die Tage verzetteln; Den Bettler nenn' ich ben freieften Mann, Der nichts befigt, nichts verlieren tann.

Die Arbeit, die jeder Bernünftige scheut, Die heiß' ich vom Salse mir bleiben; Der Gott, der dem Sperling sein Futter streut, Läßt mich's wie die Sperlinge treiben: Sie fliegen und flattern munter und frei, Hungern ein bischen — und leben dabei. Und eigentlich treib' ich, was Seglicher thut, Es betteln die ehrlichsten Leute; Doch hat nicht Jeder den seligen Muth, Zu sorgen nur immer für heute; Betrachtet das Treiben der Menschen nur recht — Es ist mir ein völliges Bettlergeschlecht.

Der bettelt um Reichthum, um Ehren und Macht, Und Jener um gnädige Worte; Der Liebende lauert in schweigsamer Nacht, Und bettelt sich ein in die Pforte; Es qualt sich der Künstler am Musenaltar, Erbettelt sich Beisall von thörichter Schaar.

Das hilflose Kind, eh' es sprechen noch taun, Es bettelt mit Mien' und Geberde, Damit es bereinst, als völliger Mann, Ein völliger Bettler auch werde; Schent' diesem die Erde, so weit sie bewohnt, Er will noch die Stern', er will noch den Mond!

Ich aber will fürber mit fröhlichem Sinn Durch's Leben als Bettler nur schleichen; Demitthig reich' ich die Mütze Dir hin, Und seh' ich den glücklichen Reichen, So dent' ich mir lächelnd: Du Stolzer, nur zu! Ein Bettelmann bift doch am Ende auch Du.

# Im warmen Frühling.

Ich fühle mich fo wohl, Trot allen meinen Sünden, Und bente mit dem himmel Mich gutlich abzufinden.

Ich hab' nicht eben schlecht, Nur manchmal bumm gehandelt; Heut ift mir Alles recht, Ich bin wie umgewandelt!

# Die Spaziergänger.

#### Bürger.

Wie ift das Alles schön gemacht! Gott mag's dem lieben Gott vergelten! Zwar ift die Arbeit nicht vollbracht, Doch kommt ber erfte Mai gar selten.

#### Beamter.

Sind die Acten durchgemacht, Fühl' ich mich zufrieden; Ein Spaziergang in die Nacht Ift mir dann beschieden. Bürgermädchen.

Bater, Mutter gingen aus, Jetzt ist was zu hoffen; Abends kommt er an das Haus — Run, das Thor steht offen.

Ginfamer.

Möcht' mich hent' aus Herzensgrund Mit bem Freund' ergeben, Doch so hab' ich nur ben hund — Der tann mich nicht verfteben.

Naturkundiger.

Biffenfchaft, Dich bet' ich an! Sei mir hoch gefegnet! Das Barometer zeigt an, Daß es morgen regnet.

Philosoph.

Sonn' und Lenz ift Sinnlichteit — Das muß ich verstehen; Doch man muß in Raum und Zeit Auch spazieren gehen.

Rünftler.

Belche Bläne! Belches Roth! Das foll Einer malen! Hat man mit Natur boch Noth, Wie mit Ibealen.

Befellen.

Holla, pfeift und finget mir! Heute war der Montag! Haben wir doch auch dafür Jeden Abend Sonntag. Dame.

Sehr ergötlich ist es boch, Unter biese Schaaren In ber Kutsche, schön und hoch, Zwischen b'rein zu fahren.

#### Solbat.

Bar' Ein Tag bem anbern gleich, Führt' ich fie spazieren? Heut' soll mich ber Zapfenstreich Einmal nicht geniren.

#### Bettler.

Leben tann man einmal nicht Blos vom Sonne scheinen; Lieben Leut', ein armer Wicht! Dentt an unser Einen!

# Aberglaube.

Helden sah ich abergläubisch, Selben, Liebende und Dichter; Helden sauschten auf die Abler, Dichter blickten in die Wolken, Liebende auf Blatt und Blume. Wenn die Kraft, die Kunst, die Liebe Sich dem Aberglauben weihen, Mag er doch so schlimm nicht sein, Als ihn ausschrei'n Alltagsleute!

## Berschiedene Stufen.

Nicht Schlaf, nicht hunger und nicht Ruh' — So kann's nicht länger bleiben; Die heiße Leidenschaft dazu — Das taugt, uns aufzureiben.

Der hunger stellt fich wieber ein, Gefunder Schlaf tehrt wieber, Geenbet ift so manche Bein, Und Rube fentt fich nieber.

Richts auf ber Welt, was Dauer hat! Mir hat fich's neu bestätigt: Erft war ich glücklich, war ich fatt, Nun bin ich übersättigt!

# Emiger Biderspruch.

Wie der Baum von Blüthen strott! Kaum ein Blatt dazwischen! Doch es will Dir keine Frucht Aug' und Herz erfrischen. Wie die Früchte voll und fest Bon ben Baumen hangen! Aber ach! Wo ift ber Leng? Wo ber Blüten Prangen?

Und so führt Dich teine Zeit Zum ersehnten Ziele; Der fie reifte, ber Berftand Töbtet die Gefühle.

# Anvorsichtig.

Wenn Du fchürft und Flamme : Saufig will's nicht brennen; Bie Du auch bie Scheite legft, Wirft Du's zwingen können?

Aber laß ein Fünkten Du Unvorsichtig fallen, Und die Flamme wird im Nu Bis zum himmel wallen.

## In der Mffemblee.

Safen jüngft bie herrn und Damen In gar glanzendem Bereine, Machten ein Gerausch mit Borten, Das ich noch zu hören meine.

llud es war ber Kreis gebilbet Bum Entzuden, zum Berzweifeln; Bunicht' ibn etwas mehr verwilbert, Ober gar zu allen Teufeln!

## Leichtfinn.

Der Beftwind fächelt milb der Blume Saupt, Und flüftert in den Kelch — fie nicht und glaubt; Dann ftreift er munter über Busch und Baum, Und schüttelt manche Blute aus dem Traum.

Der Kucut lebt und scherzt im weiten Gau, Und tennt nicht seine Kinder ganz genau; Die Leut' im Walde locken ihn von sern — Der Schalt spielt den Propheten gar so gern!

Wer tennt des Schmetterlings Charafter nicht? Er ist ein arger, unbeständiger Wicht, Und dennoch zieren ihn die Götterstügel, Der Götterabkunft leicht erkennbar Siegel. Ich mag nicht besser sein als Bögel find, Und Schmetterling und leichter Morgenwind; Die Erbe mag uns Raum und Freiheit geben, Mit sußer Oberstächlichkeit zu leben!

#### Phönix.

Hoch auf den Bergesgipfeln will ich thronen Des Libanon mit feinen alten Palmen, Wo nicht des niedern Herdes Dünfte qualmen: hier waren meiner Bäter Regionen.

Ihr mögt bort unten in ber Tiefe wohnen Bei Euren Felbern, Euren Aderhalmen; Die Einsamkeit — Euch würde sie zermalmen! – Will mich mit himmlischen Gebanken lohnen.

Und fühl' ich einst die matten Schwingen beben, Den Geist erlahmt, sich himmelwärts zu tehren, So soll der Opferaltar sich erheben.

Dann möge mich die heil'ge Glut verzehren! Aus meiner Afch' entfleigt ein neues Leben, Es dient mein Schmerz, mich schöner zu verklare

## Romanzenartiges.

T.

#### Das Todtenhemdchen.

(Mufit von Schubert.)

Starb das Kindlein. Ach, die Mutter Saß am Tag und weinte, weinte, Saß zur Nacht und weinte.

Da erscheint bas Kindlein wieber, In bem Tobtenhemb, so blaß; Sagt zur Mutter: "Leg' Dich nieber! Sieh, mein hembohen Wird von Deinen lieben Thränen Gar so naß, Und ich kann nicht schlafen, Mutter!" —

Und das Rind verschwindet wieder, Und die Mutter weint nicht mehr.

#### II.

#### Die Sternthaler.

Es zog ein tleines Mabchen Bol über Felb und Land, Und hatt' ein bischen Effen, Das trug es in ber hand.

Da weint' es schwer und bitter: "Wie bin ich boch allein! Ach, ohne Bater, Mutter — Und bin so schwach, so klein!"

Und wie fie also seufzet, Da naht ein alter Mann Auf Krücken, und er fleht fie Um eine Gabe an.

Sie gibt ihm gleich ihr Effen, Der läßt sich wol gescheh'n; — Bald sieht sie b'rouf ein kleines, Barhauptes Kindlein steh'n.

Dem gibt fie ihre Mütze; Und weiter fort am Fluß Sitt ein halbnactes Mabchen, Das wol recht frieren muß.

Dem gibt fie gleich ihr Leibchen, Und hüllt es felber ein, So fchenkt fie auch ihr Rödchen Einem Bettelfindelein. Und wie fie in ben Walb tam, Da lag ein trantes Kinb, Das schauberte gar banglich Bor jedem schwachen Wind.

"Ei", benkt das fromme Mädchen, "Es ist ja eitel Nacht!" Und gab das Hemd vom Leibe — Das hat sie gut gemacht.

Da plöglich zog der Nebel Hernieder auf das Land, Und wob ihr um den Körper Das niedlichste Gewand.

Und funkelhelle Sterne Dreh'n sich vom himmel los, Und roll'n als blanke Thaler Dem Mädchen in den Schoof.

Thier. Fabeln.

I.

# Ronig Dagobert und feine Sundc.

Wenn König Dagobert g'nug gegeffen, Ließ er auch feine hunde freffen.

Der Ronig in feiner letten Stunde Berief feine Großen und feine hunde.

Und als ber König jum Sterben fam, So rebet' er seine Hunbe an:

"Reine Gefellichaft ift fo gut, Aus ber man nicht endlich fcheiben thut.

Ihr hunde bientet mir treu und gern, Und ohne Titel und Ordensstern.

Demuthig feid Ihr vor mir getrochen, Dantbar für jeben Broden und Knochen.

Mir durfte naben tein feder Gefelle, Denn forgfam bewachtet Ihr meine Schwelle.

Ihr faht mir in's Aug' - ein Bint, ein Blid bui, padtet Ihr Jeben beim Genid!

Wart mir auch wackere Jagdkumpane, Ihr standet die Hühner und die Fasane.

Sabt freilich oft wild herumgebiffen, Des höflings Jacke nicht felten zerriffen -

Auch nährtet Ihr ohne Unterlaß Schier ungegründeten Katzenhaß —

Ich fag's Euch endlich unverholen: Ihr habt auch manche Burft gestohlen.

Doch welche geschaffene Creatur hat teine Fehler, Tugenden nur?

Im Ganzen wart Ihr mir brave Gefellen, Im Grabe noch bor' ich Euer Bellen. So fegn' ich Euch mit Berg und Munde, 3hr meine treugehorsamsten hunde!" —

Des Rönigs Rebe vernahmen bie Großen Des Reiches, feiner Macht Genoffen.

Sie schauten einander an mit Schmunzeln, Wit Augenwinken und Stirnerunzeln.

Die hunde ftrecten alle Viere, Bor Rührung heulten die guten Thiere.

Die Ruben wollten auch nicht mehr freffen, Sie tonnten ben Ronig nicht vergeffen.

Die Großen aber, junachft bem Throne, hofirten auch bes Ronigs Sohne.

#### II.

#### Der frante Lowe.

Es lag der gnädige Löwe krant —
In seiner Höhle war großer Stank;
Sich zu zerstreu'n ließ seine Gnaden
Die Thiere zum Besuche laden.
Des Kämm'rers Ruf erging an drei:
An den Esel, den Bock und Fuchsen dabei;
Die hätten sich gern der Ehr' enthoben,
So ward der Esel vorgeschoben,
Der zitternd trat in die Höhle ein —
Da lag der König im Dämmerschein.
Der spricht, indem die heiße Gier
Aus seinem Feuerauge blinkt:
"Freund Baldwyn, sag', wie riecht es hier?" —
"herr König", schuppert der Esel, "es stinkt." —

Das Gfelein, ber Babrbeit befliffen, Bard für fein tedes Wort zerriffen. Ram brauf ber Bod gehüpft, vor Graus Steh'n ihm die Augen beim Ropf beraus. "Dein Böcklein, fprich, wie riecht es Dir?" -"Berr Ronig, wie Bifam duftet's mir." -Der Schmeichler mar nichts Beff'res werth: 36m ward fein Inn'res herausgekehrt. Run tam der Ruche auf leifen Soblen. Bas wird Berr Reinete fich holen? -"Mein guter Fuche, Du treue Geele, Sprich doch, wie riecht's in meiner Boble?" -Der Reinhard nieft: "Ich tann's nicht fagen, Dich thut ein arger Schnupfen plagen." -Der Ronig ichweigt, beift in die Lippe. Und reicht ibm eine Gfelerippe: "Da nimm und if, Du fluger Mann, 3d feh's, Dn bift tein beuriger Safe; Ber ben Beruch berläugnen tann, Der bat die allerfeinfte Rafe."

#### III.

## Die Reichsversammlung der Thiere.

(1845.)

Windspiel (als Herold tritt auf).

Befchlossen ward's im ganzen Reich: Die Thiere find sich alle gleich; Mit kurzen oder langen Beinen, Mit Klügeln oder auch mit keinen,

١

Mit Ruffel, Schnabel, Schnaug' und Rachen; Bom Elefanten bis zur Schned' und Maus, Mit eingeschloffen selbst die Drachen, Bir machen ein einiges Thierreich aus. Der thrannische Löwe ist vertrieben, Bir wählen den hamster nach unserm Belieben.

Die Thiere.

Bipat!

Berold.

Da wir nun Brüber find sofort, So war' es hier vielleicht am Ort, Die herren zu mahnen unterbeffen, Daß Reiner barf ben Andern freffen.

Bar (brummenb).

Bas? Reiner?

Berolb.

Reiner, Berr Baron! Es ift gegen bie Constitution.

Alle zahmen Thiere.

Es lebe die Conftitution!

Bar (für fic).

Mir tnurrt bereits ber Magen bavon.

Berold.

So tund' ich Frieden, frei Geleit Die ganze volle Reichstagszeit, Bis die Bolksvertreter ernannt find, Bis die neuen Minister bekannt sind. Heil unferm König, Hamfter dem Ersten (Berneigt fich und tritt ab.) Wilbe Rate (jum Luche).

Bas foll bas heißen? Man möchte berften!' Das Fauftrecht wollen fie ftellen ein? Das Bolt foll frei und unfreftbar fein?

Luch 8.

So ist's — zum allgemeinen Frommen.

Bilde Rate.

Sind benn die Mäuse nicht ausgenommen?

Luch e.

Bielleicht. Rur still! Ein Wort in's Ohr: Gevatter, ich fag', '8 geht nach wie vor; Laß nur den Reichstag vorüber sein, Dann lab' ich Dich auf ein Hihnchen ein. (Geben vorüber.)

Elefant (ale Bahlcanbibat).

Liebe, gute Herrn, um Eure Stimmen bestens seit gebeten, Aber geht mir aus dem Wege, denn sonst könnt' ich Euch zertreten ; Fest und sicher, wie ich wandle, halt' ich auf das alte Recht, Denn ich bin aus einem antediluvianischen Geschlecht. Seht die Ohren, schaut den Russell Ist das Tüchtigkeit? Sagt

felber!

Ja, mich muffen fie erwählen, find bie Babler teine Ralber. (Er will weiter fcreiten.)

Milbe (ftellt fich ihm in den Weg). Bon jour, Elefaut, Herr Bruder!

Elefant (fieht fie über die Achsel an). Servus! — Was will das kleine Luder! (Arabt weiter.) Milbe.

Ich bin eine Milbe, Und sag' keine Sylbe, Als: Bivat, daß man zur Bahl uns berief! Wir haben Eine Stimme cumulativ.

Chor von Missionen Milben (jubelnb). Bivat! Eljen! Bir haben Eine Stimme cumulativ!

Chamaleon (zu feinen Wählern). Meine Herren, Sie kennen meine Ratur, Sie wiffen, ich will Niemand bethören; Sagen sie mir nur, Belcher Farbe Sie angehören?

Die Wähler. Bir find Alle roth.

Chamaleon (ericeint roth). Gang nach Ihrem Gebot.

Die Bähler. Belche herrliche Purpurglut!

Chamaleon (verneigt fic). Für meine Committenten mein Blut!

Andere Bähler. Bir aber find blau.

Chamaleon (erfceint blau). Meine Farbe genan.

Wähler. Indigo! Sie sind unser Mann. Chamaleon.

Man thut, was man fann.

Andere Bahler.

Richts ba! Nur gelb fann uns behagen.

Chamaleon (erfcheint gelb).

Gie burfen's ja nur fagen.

(Wendet fic nach verfchiebenen Seite

Roth — blau — gelb — ich bitt' um Acclamat

Mile Bahler.

Bivat unfer Bertreter Chamaleon!

Am eifenbar (gu ben Ameifen).

Meine herren, ich will's nicht läugnen, Bor Zeiten hat Sie mein Bater gefressen; Aber das wird sich nicht mehr ereignen, Der Sohn schützt in Zukunft Ihre Interessen.

Bolf (au ben gammern).

So fdwör' auch ich, hinfürder nur allein Gin constitutioneller Bolf zu fein.

Ein Lamm.

Schön! Doch möchten Sie nicht erft zum Rägelschneibe bequeme

Und erlauben, daß die Zähnchen wir aus Ihrem Rachen net

Bolf.

Das geht nicht an, mein Sohn, Die brauch' ich zur Opposition.

Chor bon Füchfen.

Wir tommen vom Rarpath und Ural her, Bom Duieper, Don und Duiefter;

Bu Deputirten taugen wir freilich nicht febr, Doch braucht man auch Minifter.

Nachteulen als Wähler. Das Amt ist schwer, Doch frischen Muth! Die Augen zu, So geht es gut.

#### Schafheerden.

Wir leben still, man nennt uns das Bolk, Wir kauen mit ruh'gem Gemüth; Nach hohen Würden streben wir nicht, Wenn nur hansliches Glück uns blüht.

#### Bod (lorgnirenb).

Bas das für allerliebste Rinder sind! Man tann fich da vortrefflich belectiren; Bas tummert's mich, wer heut' ein Portefeuille gewinnt! Ich bente brauf, mein herz hier zu verlieren.
(Er eilt einer Gaselle nach.)

#### Affe.

Vive le roi! Ihm bien' ich gern, Geht nichts über einen Kammerherrn!

Enten (untereinanber).

Anstand! Nur Anstand!
Feiner Anstand
Ift kein leerer Tand.
Wir Hofbamen
Erscheinen mit Anstand
Und mit dem Hauskreuzordensband.
Anstand! Nur Anstand!
Feiner Austand ift kein Tand.
Nur Anstand!

Staar (jum Bapagei).

Bas mahlen Sie fich aus, mein Schat?

Bapagei.

Im Staaterath, bent' ich, ift mein Blat.

Staar.

Da wollen wir zusammenhalten.

Papagei.

Run freilich wol! Es bleibt beim Alten!

Gfel.

Mein Grundsatz ift — das weiß ein Jeder, der mich tennt: Rur Reinem seine Stellung weggenommen! Doch möcht' ein mäßiges Talent Denn endlich auch in's Ministerium tommen.

Doje.

herr Bruder, nein! Wir tommen nie hinein! Wir finden teine Gnade: Du bift zu gut, ich bin zu grade.

Wurm (für fich).

Bu dumm, zu plump. Ihr werdet's nie gewinnen! Es gilt: fich einzubeißen, einzufpinnen.

Hahn.

Das Militärische ist mein Fach; Ihr seht's an meines Feberbusches Wehen; Ich hoffe, balb als General Den neuen König anzukrähen. Dompfaff.

Dominus vobiscum. Amen. Und so bleibt's wie es gewesen: Auch im neuen Wahlreich, dent' ich, Wird man wieder Wesse lesen.

Der Löwe (als vertriebener König).
Ich sehe wol ihr thörichtes Beginnen,
Und möchte helsen diesen armen Thieren;
Sie werden bei dem Wechsel nichts gewinnen,
Und da sie mich verjagt, sich selbst verlieren.
Was aber hilft's? Sie sind einmal von Sinnen,
Und müssen diesen Unstinn durchprobiren.
Lebt wohl! Berwirrt euch nur, ihr kleinen Geister:
Zur rechten Zeit doch bändigt Euch der Meister.
(Er geht in eine Wildnis.)

Berold (mit dem Stab geht vorüber). Ruhe, Friede, frei Geleit, Durch die ganze Reichstagszeit!

Leopard, Tiger, Hyäne (beim Bantett). Leopard.

Frei Geleit - es ift jum Lachen!

Tiger (verzehrt einen Rehrüden). Frei Geleit — in meinen Rachen.

Hrei Geleit — die Rippen krachen.

Leopard. Tiger, willst du Minister sein?

Tiger. Ich nicht, nein. Leopard. .

Spane, ober bu?

Spane.

Laßt mich in Ruh'.

Leopard.

So sucht euch eine andere Stellung aus; Ich hab' die Wähler in meinem Sold.

Tiger.

Wir haben Macht, wir haben Gold, Ich dente, wir bilden bas Oberhaus.

Leopard.

Recht, Ihr Freunde. Auf mich tonnt Ihr zähl

Späne.

Run gut! Go laßt die Efel mählen.

Dache.

Ich trau' bem Reichstag nicht, mir schwant bas alte Drum triecht ein kluger Mann bei Zeiten in sein Lod (Er verstedt !

König Ham fer (hält die Thonrede, wovon man nur abgerisene Sätze vernim

Der munichenswerthefte der Thronen -

Mit liberalen Institutionen -

Rammer voll Intelligens -

Conferbative Tendeng -

Glorreiche Revolution — Civillifte — Dotation.

Alle Thiere.

Bivat !

Perold.

Der Reichstag ift aus, Beht Alle nach Baus! Das Budget ift votirt, Bett wird weiter regiert. Rein Blat mehr vacant. Die Minifter ernannt. Der Boct hat ben Cultus Und fittlichen Bandel, Bolf und Schnede Juftig, Und der Gfel ben Sandel. Marine und Rrieg Sat die Taube allein. Und bie Schlange foll fünftig Rur's Auswärtige fein. Der ichlante Blutegel Beforgt die Finangen -Buft contrafigniren fie Die Ordonnanzen. Es lebe das Reich! Alle Thiere find gleich!

Chorns.

Es lebe bas Reich! Alle Thiere find gleich!

Suhn (gadernb).

Es lebe -

Luche (beift ihm ben Ropf ab).

halt den Schnabel! Die Gleichheit ift nur eine Fabel. Wer tücht'ge Taten und Zähue hat, Der ift ein mächtiger Potentat!

#### Geier (pact ihn, und trägt ihn sammt dem Huhn in die Lü Und wer Flügel hat und Krallen, Der ift der Mächtigste von Allen.

## Berg und Thal.

Der Ritter hauft auf bem Berge, Der Pfaffe wohnt im Thal; Der Ritter baut eine Feste, Der Pfaff' ein Kloster zumal.

Der Ritter abgeschieben In seinem Felsenhaus, Er trinkt und hält Gelage Und plündert den Wanderer aus.

Das Pfäfflein schlau macht urbar Ader und Wiesengrund, Läßt sich den Zehent entrichten — Das ist bem Kloster gesund.

Dem Ritter wifd und trutig Burnt Raifer balb und Reich, Bebraut sein festes Raubnest Mit manchem harten Streich.

Der Mönch indeß hält Freundschaft Mit Bürger und Bürgerrath; Er spendet Seelenspeise, Und pflegt der ird'ichen Saat. Die Feste ist längst zerfallen Da droben in Schutt und Graus — Im Thale breitet das Kloster Sich sett und friedlich aus.

## Speculation.

Die Spinne sah ben Schmetterling Aus seiner Buppe fliegen; "Wie", rief sie, "ist das eitse Ding Aus seinem Grab erstiegen?

Ich thu's ihm nach. Hinaus, hinaus! Und über Thal und Hügel; Ich spinne mir im stillen Haus Wol auch so bunte Flügel."—

Sie sprach's, und spann, und spann und spann — Rach innerstem Gesetze, Bie man's nicht besser spinnen kann, Ein wunderkünstlich Netze.

Und manche Mücke fängt fich d'rein, Doch mehr will nicht gelingen: Die Netze, noch so zart und fein, Sie werden keine Schwingen.

# Jugendfreunde.

Die Sehnsucht zieht mit Allgewalt Durch alle die Tage und Stunden — Mein Schubert! Wie bist Du doch so bald Dem trauten Kreis entschwunden!

Und war's nach Dir so ftumm und ftill, Wir mußten d'rein uns schiden; Ein ewig junger Ton-Achill Stehft Du vor unsern Bliden!

Gesegnet, wer ben Lorbeerkranz Frühzeitig sich erworben, Und wer im Jugend- und Ruhmes-Glanz, Ein Götterliebling, gestorben! —

Ein And'rer noch war, an Gemut ein Rind, Dem fich die Kunft erschloffen, Mein allerliebster Morig Schwind — Wir waren uns treue Genoffen.

Mein Schubert! Mein Schwind! Könnt' ich eir Traut mit Euch plaubern, ein Stündchen! Doch ach, der Ein' ist im Jenseits dort, Dar Andere gar in München.

#### Todeswund.

(1847.)

Im ewig glühenden Tropenland, An einsam schauriger Stelle, Lag flumm, dahin gestreckt im Sand Berwundet die Gazelle.

Die braunen Äuglein, so treu und Mar, Sie schoffen in zudenden Flammen, Die zarten Glieder, die bogen gar Im Schwerze sich zusammen.

Dies Bilb vor meiner Seele ftand In schmerzlich-füßer Stunde, Als ich die holbe Anmut fand Mit ihrer ewigen Wunde.

Suges Geschöpf, du ftehft allein! Bo, der Dich pflege und heile? Rur tiefer in die Bruft hinein Drudft Du die brennenden Pfeile.

Das Schöne trägt ewig ben Pfeil in der Brust, Es tritt mit dem Stachel in's Leben; So kann sich's der rauschenden Daseins-Lust Nie voll und freudig ergeben.

Du bist so innig, so warm und gut — Daß Dir das Beste sehle! Im Innern brennt und zehrt die Glut, Rach Liebe lechzt die Seele. Du schönes Leiben, ach vergib, Daß ich Dich fränkte zuweilen, Ich hatte Dich ja so lieb, so lieb, Und dachte, Du wärst zu heilen.

Ber heilt die Leiden der Phantafie? Das innerfte Berbrennen! Ber heilt das Leid: Melancholie, Des Lebens trantes Berkennen!

Bor Deiner Seele ichweben Dir Die ichaurigen Gestalten, Du nennst fie Geister, fie leben Dir, Bift unter ihren Gewalten.

Mit leisem Finger droh'n fie Dir, Sie wollen Dich verderben, Und Todesangst erfüllt Dich — schier Ein ärger Uebel als sterben! — —

Und fo im glühenden Tropenland, An einfam ichauriger Stelle, Berfchmachtet im durren Lebensfand Die todeswunde Gazelle.

# Meue Beit.

(Seit 1848.)

Freiheit, Brüber, frei und gleich — Tont ber Jubelpfalter; Uns erfchließt fich neues Reich — Leiber erft im Alter!

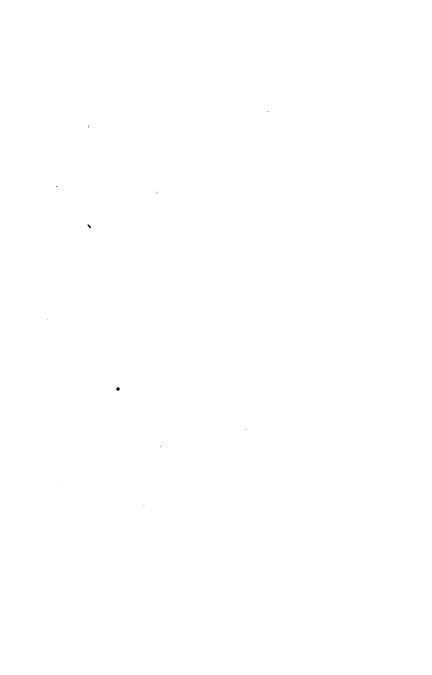

#### Mit-liberal.

(April 1848.)

Attliberal! — Ob Schimpf? Ob Lob? Nenn's wie Du willft, ich freu' mich drob! Du kannst's in diesen Blättern lesen: Stets bin ich freien Sinn's gewesen; Und als Du noch der Macht Dich beugtest, Da trug ich schon mein Haupt so hoch! Und als Du der Gewalt Dich neigtest, Da schüttelt' ich am alten Joch. Und denkst Du jetzt dem Bolt zu schmeicheln, Ich nenne Dich darum nicht frei; Bolt oder Fürst — ich kann nicht heucheln — Ich hasse jede Thrannei!

#### Ex trunco fit Mercurius.

Der Baum war bürr und blätterbar, Kein Bogel brauf wollt' fitzen; Da dachten die lieben Leute gar D'raus einen Gott zu schnitzen. Ich tannte einen Gefellen gut, War immer ein Philifter; Ihn hebt das Bolf in trunt'nem Muth, Und macht ihn zum Minister.

#### Musgebraten.

Zu Presburg in Ungaren War großer Zubel im Land, Da krönte man vor Jahren Den König Ferbinand.

Es ritten die Magnaten In ihrem Kalpak reich Auf köftlichen Schabracken — Sie machen gerne Streich'!

Und Kronbeamte wie Prinzen Sagen ba hoch zu Roß, Und schmiffen die Krönungsmungen hinunter in den Troß.

Da balgten fich brum die Leute, Und traten fich auf den Leib, Und hinkend bringt die Beute Der Glitcliche seinem Weib.

Und wie der Rönig geritten Auf grünem Tuche tam, Ward's hinter ihm weggeschnitten, Ein Jeder sein Theil sich nahm. Und weiter dort am Plate Fließt weiß und rother Wein, Ein Jeber rect die Tate Und will der Erfte fein.

Da pufft sich ber Kroate Bis zum Gerüfte hin, Und Kettert terzengrade Zu töftlichen Tranks Gewinn.

Er fiößt die durstige Lippe Des Bormann's weg, nicht faul, Und an die sprudelnde Piepe Preßt er sein breites Maul.

Doch Einer versteht es beffer, Das ift ein schlauer Ropf, Der haut mit einem Meffer Den Saufer auf ben Schopf.

Und blutend plumpt der Trinter hinunter in den Sauf', Und jubelnd ichwingt ein Flinter Bum Krönungswein fich hinauf.

So fäuft und blutet zur Wette Das Bolt, ber wilbe Schwall; Drein schmettert die Trommete, Pufft ber Kanone Knall.

Und Nachts am hellen Feuer — Sagt, was ba brät und schmort? Bas für ein Ungeheuer Dreht fich am Spieße bort? Die alte Reichshiftorie Hat Euch's ja längst gelehrt: Bur mahren Krönungsglorie Ein Ochs, ein gebrat'ner, gehört.

Die Sitte ift geblieben Aus grauem Alterthum; herr Wolfgang bat's beschrieben Zu seines Frankfurt Ruhm.

Bu Presburg in Ungaren Da macht' ich die Krönung mit, Wo man vor manchen Jahren Den Krönungsochsen briet.

In Frankfurt aber am Maine Da ist es länger her, In Frankfurt, wie ich meine, Da braten sie Keinen mehr.

Der politische Banderer.

(Frühjahr 1849.)

Deputirter (als Wanberer).
Mun hab' ich fatt das Parlament,
Die Rechte wie die Linke!
Natur, du frisches Clement,
Sib, daß ich Labung trinke!
Mach' mich der Sectionen los,
Und nimm mich auf in deinen Schooß,
Worein ich füß verfinke!

#### Biefe.

Darf ich ben grunen Ruden Dir bieten? Rur ted geschritten und nichts geschont! Zertritt nur das Gras, die Blumen, die Blüthen — Solch' Boll wird getreten — es ift's gewohnt.

#### Beigenfelb.

Nur Brot, nur frisches Brot! Nur teine Hungersnoth! Bin ich's nicht, das regiert? Schon reich' ich Dir zum Nacken! Ich feh' mich exportirt, Ich fühl' mich schon gebacken. Nur teine Hungersnoth, Ihr Staatsutilitarier! Nur Brot, nur frisches Brot

#### Dohlen und Raben auf dem Ader.

Wie tummelt sich auf frischer Saat Das liebe Bölklein alt und jung! Sie fressen auf den ganzen Staat — Das ist die Gleichberechtigung!

### Bogelicheuche.

So ein Steden mit einem Hut, Das war zu des Tellen Zeiten gut! Benn jetzt eine Kron' auf der Stange stedt, Berloren han sie den Respect.

### Müdenfdwarm.

Wie wirbelt bie Säule So mächtig empor Im sonnigen Knäule Ein seliger Chor. Sie flattern so munter Zu Jupiters Thron, Und so kunterbunter — Als Sturmpetition.

Rröten und Gibechfen.

Wie munter hüpft sich's, Wie selig schlüpft sich's Durch's Moos, das Nebrig-naffe! Fragt Niemand nach einem Passe.

Unter'm Solzapfelbaum.

So ftred' ich mich im Schatten hin, Und schau' in's Blaue, lieg' im Grase. — "Ich weiß, was ich Dir schuldig bin: Mein Zehent fällt Dir auf die Nase."

Hochwald.

Der beutschen Balber König, Wo manch' ein Sanger gebichtet,
. Ich rausche jetzt nur wenig —
Sie haben mich start gelichtet,
Seit sie nicht mehr unterthänig.
Der Holzstoß nimmt Dich Bunder?
Kast jeder Baum ist Leiche!
So brennen sie jetzunder
Im Ofen die hermannseiche.

Waldhütte.

Wie romantisch ich Dir scheine, Etwas Prosa ist dabei; Einsam bin ich, nicht alleine — Mich bewacht die Polizei.

### Sangvögelein.

Wir singen und stattern, Wir zwitschern und schnattern: "Walbeinsamkeit, Die uns erfreut So morgen wie heut'" — Und Preßfreiheit! Und Preßfreiheit!

#### Sumpf.

Unt, Unt, Unt! Beliebt ein frischer Trunt? Hier sitzt ber Frosch, die Wasserschlang', Und quakt und zischt — sei nur nicht bang', Und tomm' aus Deiner Stub' In unseren freien Club! Unt, Unt, Unt — Beliebt ein frischer Trunt?

#### Ubu.

Wie brutend bort ber Bogel fitt! Er mahnt mich an die Ifispriester; Und wie's ans hohlem Baume glitt, Gleich rothem Gold entgegenblitt — Bar's etwa ein Finangminister?

### Wildniß.

Berirrter Wanberer, auf ben Blid! Ich grenze dicht an's Leben; Dort unten steht die Spinnfabrit, Die Eisenbahn daneben; So aus der wilbesten Natur Entwickelt sich Cultur — Cultur!

`

Die Sonne.

Bin ich zu heiß? Das ift ja gut! Bollt's endlich boch begreifen! Denn schien' ich nicht so abfolut, So würbe gar nichts reifen.

Mond und Sterne.

Da sammelt sich bas Parlament In weiter himmelsferne; Billtommen, Mond, herr Prafident! Ihr Deputirten, Sterne!

Donner und Blit. Richts da! Ihr sollt nicht leuchten Im Dunkeln und im Feuchten! Wir spotten Eurer Pracht, Wir hüllen Euch in Nacht, Wir jagen Euch davon — Wir find die Reaction!

Wanderer (stieht nach Haufe). "Süße, heilige Natur, Laß mich geh'n auf Deiner Spur" —

Schildwache (ruft). Wer ba?

Banberer.

Deputirter.

Shildwache.

Baffirt er.

Banberer.

Was hilft mir Wief' und Wald und Flur? Die ganze Weltfabrit? Aus allem klingt mir wieder nur Die leid'ge Politik!

### Frühlingslied des Gutgefinnten.

(Im Mai 1849.)

Die Sonne lacht, Radeth wacht, Rings überall ift Leben; Der Blütenpracht Und Brangel's Macht Kann Niemand widerstreben.

Der Räfer schwirrt, Der Heder irrt In Büsten und Savannen; Die Taube girrt, Bogt ist verwirrt, Und Gagern ählt die Wannen.

Das ganze Land
Im Festgewand
Des wunderholden Maien —
Ein festes Band:
Belag'rungsstand
Läßt Deutschland nicht entzweien.

Es grünt die Saat, Bald blüht der Staat, Es heben fich die Kurse; Der Sommer nah't, Der Demokrat Hält seine letzten Discurse. Der laute Schall Der Nachtigall Weckt alle Liebesträfte; Ift ein Krawall, Kanonenknall — D'rauf macht man wieder Gefchäfte.

Rings Frühlingsgruß Und Sonnentuß, Die Welt wird immer bunter — Und kommt der Russ', Belch' ein Genuß! Deutschland geht niemals unter.

### Frauenpolitik.

Jung ist der Demokrat Und jung ist der Soldat; Sie mögen tämpsen auf Tod und Leben -So hielt's von jeher unser Geschlecht, Dem Sieger will mein Herz ich geben, Der Ueberwund'ne hat niemals recht.

### Das Leben ein Bang.

(Bum 27. September 1849.)

Wien, du Hauptstadt der Phäafen, Falstaff Du der deutschen Städte, Dicker, sorgenloser Schlemmer, Sag', was hat Dich so verwandelt?

Scholz und Nestron, Deine Liebling', Zwingen Dir tein Lächeln ab mehr, Ginob' ift Dein Burftelprater, Bie Dein neues Karltheater.

Armes Wien! Die Götter haben Dich nicht lieb mehr, benn fie nahmen Dir Dein Liebstes — Deinen Strauß, Deinen letzten Trost und Ruhm.

Was da fingt und klingt und springt, Alle harmlosfrend'ge Luft, Hente fördern wir's zur Ruh', heut' Wird das alte Wien begraben.

Schmückt ben Hügel, ber es birgt, Immer frisch mit Blumenkränzen, Schreibt: "Das Leben ist ein Tanz" Auf des Wiener Geigers Denkmal!

Ja, bas Leben ist ein Tanz! Altes Wien, Dir war's ein Walzer, Der zuletzt im tollen Rasen Bis zum Beitstanz umgeschlagen. l

Neues Wien, boch fasse Muth! Laß Dich aus bem Kreis nicht schleubern, Blos um zuzuschauen, wie Die "Dreitonigstänzer" meinen.

Richts ba! Du gehörft zum Ganzen, Ohne Dich war' eine Lücke, Und Du follft mir noch, bas fcmör'ich, Ehrlich Deinen Deutschen tanzen!

### Reaction.

(1850.)

Lag Einer im Fieber und träumte schwer — Kam gleich ein gelehrter Doctor her, Der gab ihm Mittel und trieb ben Schweiß, Und reagirte auf Kopf und St—; Bald war vorbei bas Delirium, Der Kranke schlug nicht mehr herum, Lag ruhig ba und athmet' kaum, Es wich bas Uebel, es wich ber Traum. Stolz saß der Doctor am Krankenbett, Es bankten ihm Alle um die Wett'; — Der Patient im süßen Frieden Indessen.

### Senesis der Revolution.

Raubritters Göbn' — man nennt fie Stanb' — Die ban zuerft fich aufgelehnt; Sofrathe fetten fich gur Behr, Und Actenftaub flog bin und ber. Ram brauf die kecke Jugend frisch Und ichmiß die Acten unter'n Tifch, Berbrach auch einige Kenfterscheiben -Im Ganzen war's ein luftig Treiben. So mard befreit bas Bolf. ber Thron -Man heißt bas: Constitution; Boltsmehr und Preffreiheit dabei, Berbrüderung und noch Allerlei! Und über Racht, bas geht gar ichnell. Birb Jeber constitutionell. Und fo betommt noch feinen Lohn, Der erft gemacht Rebellion, Raubrittere ebler, reniger Sohn -Das ift die Genefis der Revolution. —

Hat Einer brüber ein Buch geschrieben — 's war' besser in der Feder blieben.

### Der Miffionar.

Mitten unter wilden Bölkern hielt er muthig eine Rebe, Bie so schlecht und unmoralisch Das Geschäft bes Menschenfreffens. ١

Neues Wien, boch fasse Muth! Laß Dich aus bem Kreis nicht schleuberre \_ \_\_\_\_\_\_ Blos um zuzuschauen, wie Die "Dreikönigstänzer" meinen.

Richts da! Du gehörst zum Ganzen, Ohne Dich wär' eine Lücke, Und Du sollst mir noch, das schwör' ich,-Ehrlich Deinen Deutschen tanzen!

### Reaction.

(1850.)

Lag Einer im Fieber und träumte schwer Kam gleich ein gelehrter Doctor her, Der gab ihm Mittel und trieb den Schweisen, Und reagirte auf Kopf und St—; Bald war vorbei das Delirium, Der Kranke schlug nicht mehr herum, Lag ruhig da und athmet' kaum, Es wich das Uebel, es wich der Traum. Stolz saß der Doctor am Krankenbett, Es dankten ihm Alle um die Wett'; — Der Patient im süßen Frieden Indessen.

### Senesis der Revolution.

Raubritters Söhn' — man nennt fie Ständ' — Die ban zuerft fich aufgelehnt; Bofrathe fetten fich jur Bebr. Und Actenftaub flog bin und ber. Ram drauf die tecte Jugend frisch Und schmiß die Acten unter'n Tifch, Berbrach auch einige Fenfterscheiben -Im Ganzen war's ein luftig Treiben. Co mard befreit bas Bolf. ber Thron -Dan beißt bas : Conftitution ; Bolfsmehr und Preffreiheit dabei, Berbrüderung und noch Allerlei! Und über Racht, bas geht gar ichnell. Birb Jeber constitutionell. Und fo befommt noch feinen Lohn, Der erft gemacht Rebellion, Raubritters ebler, reuiger Sohn -Das ift bie Genefis ber Revolution. -

Sat Einer drüber ein Buch geschrieben — '8 mar' beffer in der Feder blieben.

Der Miffionar.

Mitten unter wilden Böltern hielt er muthig eine Rebe, Bie so schlecht und unmoralisch Das Geschäft bes Menschenfressens. Und fie hören zu, aufmerkfam. Und zum Schlusse fagt ein Wilber, Naß das Auge, tief gerührt: "Kann's nicht lassen — schmeckt zu gut L

### Proletariers Anmuth.

Wie die Reichen mich verbrießen, Die den Mammon, den ererbten, Unbarmherzig frech genießen, Die Selbfffüchtigen, Berderbten!

So die Leute mit Talenten, Sogenannte Literaten, Die bei ihren Geistesrenten Gar nicht übel sind berathen.

Brauchen wir die Talentirten Die an Abels Stelle treten? Ober auch die Deputirten Mit den ewigen Diäten?

Ich bin Menfch und weiter gar nichts, Menfchenwürbe muß man ehren; Ich besitze nichts und spar' nichts, Darum foll man mich ernähren.

Arbeit schen' ich, das versteht sich! Ordnung mag ein Andrer loben! Doch Gedulb — die Welt, sie dreht sich Und wir kommen noch nach oben.

### Ex-Freund.

(Unter bem Minifterium Bach.)

Bester, ei Du bist verändert — Doch bas liegt im Lauf ber Zeit! Schlägst ein Kreuz und gehst bebändert, Gehst uns aus dem Wege weit.

Lächeln muß ich solchem Wefen! Täusche Du die Welt, nicht mich! Bift Du nicht mein Freund gewesen, Liberaler fast als ich?

### Aleine Beamte.

Im Stillen untergräbt den Staat, Wird gegen ihn sich rüsten Das neue Proletariat: Berheiratete Kopisten.

Sie find eine Macht, fie find ein heer, Sie trogen allen Gewalten, Und unzufrieden find fie fehr Mit ihren Meinen Gehalten.

Sie zeugen Kinder, hohl und bleich, Die zum Bureau Berbammten; Bitt're, Du großes Desterreich, Bor Deinen Kleinen Beamten! Und fie hören zu, aufmertsam. Und zum Schlusse sagt ein Wilber, Naß das Auge, tief gerührt: "Kann's nicht lassen — schmedt zu gut !

### Proletariers Unmuth.

Wie die Reichen mich verbrießen, Die den Mammon, den ererbten, Unbarmherzig frech genießen, Die Selbflüchtigen, Berderbten!

So die Leute mit Talenten, Sogenannte Literaten, Die bei ihren Geistesrenten Gar nicht übel find berathen.

Brauchen wir die Talentirten Die an Abels Stelle treten? Ober auch die Deputirten Mit den ewigen Diäten?

Ich bin Menfch und weiter gar nichts, Menfchenwürde muß man ehren; Ich besitze nichts und spar' nichts, Darum soll man mich ernähren.

Arbeit schen' ich, das versteht sich! Ordnung mag ein Andrer loben! Doch Geduld — die Welt, sie dreht sich Und wir kommen noch nach oben. Gute Bürger werden d'rum Richt auf Truggerüchte hören, Ausgeheckt von der Partei, Rafilos thät'gen, des Umfurzes.

Ausgetreten, bas ift richtig, Sind zwar einige Gewäffer, Doch bie Anstalt ift getroffen, Daß fie wieder sich verlaufen.

Ruh'ge Bürger werben b'rum Sich zur eig'nen Sicherheit Still und brav zu Haufe halten, Und abwarten ben Berlauf.

Sollte wiber all' Bermuthen Diefe Belt boch untergeh'n, hat man fich mit einem Passe Rach bem Jenseits zu verseh'n."

Gin Büchlein von den Wienern.

(1858 u. f. w.)

I.

Benefis ber Stabt.

Das alte Wien, behaupten ted Gewisse Geschichtsverbreher, Erbauten zu ihrem Sandelzwed Phönicische Debräer.

### Beränderte Bestimmung.

Längst gereinigt ist die "Aula", Gleich dem Stalle des Augias, Bon Kroat'scher Martis. Söhne Mist und friegerischen Reulen; Niften werden dort Minerva's Bierzig weise, blinde Eulen.

### Minister-Rath.

"Gleich sechse!" ruft ber Bräfibent — "Entscheibet Euch, Ihr Herren, frisch! Centralifirung ober nicht? Ich bin geladen, ich muß zu Tisch." —

Es wirkte die Mahnung an den Bauch, Zu Tische wollten die Andern auch — Schnell tam in diesem glücklichen Lande Das wichtigste Statut zu Stande!

### Ex-Freund.

(Unter bem Ministerium Bach.)

Bester, ei Du bist verändert — Doch bas liegt im Lauf ber Zeit! Schlägst ein Kreuz und gehst bebändert, Gehst uns aus dem Wege weit.

Lächeln muß ich folchem Wefen! Täusche Du die Welt, nicht mich! Bift Du nicht mein Freund gewesen, Liberaler fast als ich?

#### Rleine Beamte.

Im Stillen untergräbt den Staat, Wird gegen ihn sich rüsten Das neue Proletariat: Berheiratete Kopisten.

Sie find eine Macht, fie find ein heer, Sie trogen allen Gewalten, Und unzufrieden find fie fehr Mit ihren Keinen Gehalten.

Sie zeugen Kinder, hohl und bleich, Die zum Bureau Berbammten; Bitt're, Du großes Desterreich, Bor Deinen Keinen Beamten!



### Balb-officieller Artikel.

(Bur Beit ber Reaction.)

Bar's bewiesen mathematisch, Daß die Welt dem Untergange Nah', und daß die Erbe morgen Bon dem Meer verschlungen würde —

Eine Stunde noch vorher Bürde das die Zeitung läugnen, Und im Wiener Moniteur Stünde folgender Artikel:

"Wühler haben ein Gerücht, Ein grundfalsches, ba verbreitet, Das in sich zerfällt und bas wir Näher nicht bezeichnen wollen.

Amtlich ift es nachgewiesen, Daß ein "sicherer" Planet, Dem man nachsagt, daß er kränkle, Sich vollkommen wohl befindet.

Der Gesundheitszustand ist Ueberhaupt beruhigend; Man verspricht sich gute Ernte, Handel blüht und Industrie.

Eben so bie Wiffenschaft. Die Mademie berechnet, Daß das Alles noch so fortgeht Zweimal hunderttausend Sahre. Gute Bürger werben d'rum Nicht auf Truggerüchte hören, Ausgeheckt von der Partei, Raftlos thät'gen, des Umfturzes.

Ausgetreten, bas ift richtig, Sind zwar einige Gewäffer, Doch bie Anftalt ift getroffen, Daß fie wieber fich verlaufen.

Ruh'ge Bürger werben b'rum Sich zur eig'nen Sicherheit Still und brav zu Hause halten, Und abwarten den Berlauf.

Sollte wider all' Bermuthen Diese West boch untergeh'n, Hat man sich mit einem Passe Nach dem Ienseits zu verseh'n."

Gin Büchlein von den Bienern.

(1858 u. f. w.)

I.

# Genefis ber Stadt.

Das alte Wien, behaupten led Gewisse Geschicktsverdreher, Erbauten zu ihrem Handelzwed Bhönicische Hebräer. Erzähl's bem Lefer nur zum Spaß, Und nicht zu ernster Erwägung; In Hormahr's Schriften findet man das Dabei auch die Widerlegung.

Doch angenommen, es wäre wahr, Was so gesabelt bie Alten, Es hätten bie Juden geherrscht, sich gar Als herrscher bis heut' erhalten —

Bon Juben würb' es wimmeln jett In allen Facultäten, Und alle Stellen wären besett Mit jübischen Hofrathen.

Es wär' ein Hebräer Referent In jedem Biertel und Kreise, Bielleicht fungirte als Präsident Im Reichsrath "Nathan der Weise".

Doch fäß' wohl ber, längst fortgebrängt, Im "wohlverdienten" Ruhstand! Ein Jud' hätt' über uns verhängt Auch ben Belagerungszustand.

Wir Chriften waren unterbrückt Und unterjocht geblieben, Doch hatten wir uns b'rein geschickt, Und fpater Handel getrieben.

Bon reichen Christen wären da Erfüllt Comtoire und Buben, Das Geld im Sad, auslachten wir ja Die dummen und armen Juben. Wir waren die herren mit unserm Geld, Mit unserm Tauschen und Tauscheln! Was kummert's uns in aller Welt, Daß hofton jett — bas Mauscheln!

Daß "Eitel Itig" stolz behängt Mit dem Kammerherren-Schlüssel, Daß als Hos-Leib-Borschineider sich drängt Der "Löbeles" mit der Schüssel!

Doch ift bas leider aus alter Zeit Nur Fabel der Chroniften; Reich sind die Juden und gescheidt, Und wir find — arme Christen.

So manches alten hebrüers Grab Bard zwar bei Wien gefunden, Doch ftammt Bindobona von Römern ab, Ift noch mit Rom verbunden.

Und hatt' uns auf den Hals gehetzt Freischaren der heilige Bater, So ift das ja vorüber jetzt, Geschlossen der flammende Krater.

Der heilige Bater ist wieber in Rom, Borüber das Toben und Tosen; Ihn schützen in Sankt Beter's Dom Napoleon's Franzosen.

Bir auch, wir find bes Krieges fatt, Bir gute und friedliche Wiener; D'rum schlossen wir ab bas Concordat, Der Kirche getreue Diener. Erzähl's bem Lefer nur zum Spaß, Und nicht zu ernster Erwägung; In Hormahr's Schriften findet man da Dabei auch die Widerlegung.

Doch angenommen, es wäre wahr, Bas so gesabelt die Alten, Es hätten die Juden geherrscht, sich gar Als Herrscher die heut' erhalten —

Bon Juben würd' es wimmeln jett In allen Facultäten, Und alle Stellen wären befett Mit jüdischen hofrathen.

Es wär' ein hebräer Referent In jedem Biertel und Kreife, Bielleicht fungirte als Präfident Im Reichsrath "Nathan der Weife".

Doch fäß' wohl ber, längst fortgebrängt, Im "wohlverdienten" Ruhstand! Ein Jud' hätt' über uns verhängt Auch ben Belagerungszustand.

Wir Christen wären unterbrückt Und unterjocht geblieben, Doch hätten wir uns d'rein geschickt, Und später Handel getrieben.

Bon reichen Christen wären da Erfüllt Comtoire und Buben, Das Geld im Sack, auslachten wir ja Die hummen und armen Juben. Wir wären die Herren mit unserm Geld, Mit unserm Tauschen und Tauscheln! Was kummert's uns in aller Welt, Daß Hoston jetzt — das Mauscheln!

Daß "Eitel Itig" stolz behängt Mit dem Kammerherren-Schlüssel, Daß als Hof-Leib-Borschineider sich brängt Der "Löbeles" mit der Schüssel!

Doch ist bas leiber aus alter Zeit Rur Fabel ber Chronisten; Reich sind die Juden und gescheibt, Und wir sind — arme Christen.

So manches alten hebraers Grab Bard zwar bei Bien gefunden, Doch ftammt Bindobona von Römern ab, Ift noch mit Rom verbunden.

Und hatt' uns auf ben Sals gehett Freischaren ber heilige Bater, So ift bas ja vorüber jett, Gefchloffen ber flammenbe Rrater.

Der heilige Bater ist wieber in Rom, Borüber bas Toben und Tosen; Ihn schützen in Sankt Beter's Dom Napoleon's Franzosen.

Bir auch, wir find bes Krieges fatt, Bir gute und friedliche Wiener; D'rum schlossen wir ab bas Concorbat, Der Kirche getreue Diener. So streuen wir ohn' Unterlaß Den friedlich frommen Samen, Mit Klingelbeutel und Weihrauchfaß Und Peterspfennig. Amen.

#### II.

### Bamfcabel.

Der "Baumschaber" fließ ein Bürger ber Stadt — Der Name ift keine Fabel, Der sich bis heut' auch erhalten hat Im Wiener=Wort: "Bamschabel!"

"Bamfchabel" heißt — bornirt? Doch nein! Man tann's nicht expliciren, Man muß ein geborner Wiener fein, Das Wort ganz zu goutiren.

"Bamfchabel" schwankt so hin und her; Der Mann, von bem es stammte, War 'n simpler Bürger — boch paßt's auch fehr Auf hochgestellte Beamte.

Einst tannt' ich Einen, hieß Excelleng, Man folgte seinem Rathe, Und alles erwies ihm Reverenz, War Einer der Ersten im Staate. So ein öfterreich'scher Cenfor Sprach vor etwa vierzig Jahren; Wörtlich weiß ich's nicht — boch schwör' ich, Daß es die Gebanken waren!

Und im Leben hat der Mann So gesprochen wohl nur Ein Mal, Trocken saß er sonst und stumm, Wie auf einem Grab das Stein-Mal.

Und am nächften Morgen saß er Als Beamter am Censur-Tisch, Streng, gewissenhaft und Pflichtetreu Strich er jebe Geiftes-Spur frisch.

Einmal tam er frühen Morgens In's Bureau, begann zu fchreiben, Stand bann wieder auf — bie Unruh' Ließ ihn nicht im Zimmer bleiben.

Durch bie buftern Gänge schritt er Starr und langsam wie in Träumen, Der Kollegen Gruß nicht achtend, Stieg er nach ben obern Räumen.

Steht und fliert burch's off'ne Fenfter, Draugen weben Frühlingslüfte, Doch ben Mann, ber finfter brutet, Haucht es an wie Grabesbufte.

An dem off'nen Fenster treiselt Sonnenstaub im Morgenscheine — Und der Mann lag auf der Straße Mit zerschmettertem Gebeine. Doch hör' ich's noch schwirren und fnifter Die Heren zu ihrer Pein Im Zauberschlafe fluftern, Sind eingemauert im Stein.

Wir hatten bie alten Saufer Mit Sofen und Winteln jo gern! Da fpielten wir Rönig und Raifer, Und Ritter und vornehme Herrn.

Da haben wir Anaben verrichtet Gar Großes in uni'rer 3dee; Es war bie Beit, wo gedichtet Der ritterliche Kouqué.

Es war die Zeit des Tirannen, Des großen Napoleon; Doch jagte man ihn von dannen, Zu Gunsten des dicken "Bourbon."

Es war die Zeit der Waffen, Der Gottesseligkeit; Richts als Soldaten und Pfaffen In der "deutsch-romantischen" Zeit!

Da griffen mit Berzücken So Görres als Lubwig Tieck, Die Neo-Katholiken, In's Mittelalter zurück.

Und Polizei und Päffe Florirten in jener Zeit, Auch forgten die "Congreffe" Kür Deutschland's Sicherheit. Und hieß es nach vielen Jahren: "Der Liszt ift wieder hier!" Da war ein großes Treiben, Gestimmt ward jedes Klavier.

Der Meister aber gab sich Zum Spiele nicht wieder her; Er war Schriftsteller geworden, Gelehrter und Compositeur.

Die schönen langen Haare Sind grau geworben meift, Die Miene gar ernst und strenge, Doch zeigt sie noch Feuer und Geist.

Er hatte wohl auch noch etwas Bom fascinirenden Blick, Im Ganzen doch war's der Eindruck So mehr von Zukunfts-Musik.

Und in den deutschen Journalen Ward damals reserrit, Daß er den Franziskanern Als Bruder sich affiliirt.

Ift das ber frische Junge, Das feurige Ungar-Blut? Champagner geword'ner Tokaier, Bezaubernder Uebermuth?

Ift das ber Liebling ber Damen? Der Kunft hellstrahlenber Stern? Ein Frater in ber Kutte! War das des Bubels Kern? Und der Komiter, bejubelt, Ift boch innerlich zerriffen, Schwantend zwischen Ibealen Und papierenen Coulissen.

Die Gestalten, die er schafft, Grinsen ihn wie höhnisch an — Und so wird er bald sein eig'ner "Rappeltops" und "Aschenmann."

Und fein eig'nes Lieb, bas alte: "Scheint die Sonne noch so schön" — Summt er brütend vor fich hin: "Einmal muß fie untergeh'n!"

Und es treibt ihn burch die Rlüfte, In Berzweiflung, in's Berberben, Bis er naht der unbekannten Ewigkeit, fie nennen's sterben.

Boesie, der höchste Schmerz, Ragt in seines Herzens Grund — Ungenügen heißt der wilbe Schwarze Dämon, "tolle Hund!"

Angeschmiebet war ber Dichter An ben Fels Melancholie, Und ein Geier fraß das herz ihm, Riefen-Geier: Bhantafie.

#### V.

## Caftelli.

(† 1862.)

Es schuppt bie Wiener Röchin Den Fifc bei lebendigem Leib; Roch fclimmer mit den Rrebfen Berfährt bas graufame Weib.

Die Krebse mit schwarzen Kutten Die schmeißt fie in ben Topf, Und faltes Brunnenwaffer Gießt ihnen über den Ropf.

Froh find die schwarzen Krebse Erft über das fühlende Naß, Sie trabbeln burcheinander Und murmeln ein Gratias.

Der schwarze Krebs am Feuer, Rach langer, langer Qual, Gradatim burchgefotten, Bird endlich Arebs=Cardinal.

Da figen im Conclave Der Schuffel fie ringeherum, Die trabbelnden schwarzen Krebse Sie find jest roth und ftumm.

Gin Dichter ift barmbergig, Ein Dichter fennt die Ratur; Er liebt die Blumen, nicht minder Die thierische Creatur.

į

So hatte ber alte Caftelli Auch nimmer Ruh' und Raft, Bis er ein ganzes Gesethuch, Ein thierisches, versaßt.

Den Dichter unterftützen Da im Burean bie Herrn; Und mar's für Ratten und Mäufe, Gefetze machen fie gern.

Die armen trabbelnden Krebse Sind ewig bantbar bafür; Jetzt werben legal sie gesotten Bei achtzig Grad Réaumur.

Auch über die Karpfen und Hechte Ift längst das Urtheil geschöpft; Sie werden geschuppt wie früher, Doch werden sie erst geköpft.

Und martert ein Bube die Raten, So wird er flugs verklagt; Auch Finken und Dichter zu blenden Ift ftrenge untersagt.

Caftelli, mein Alter, Guter, Mit Recht bekampfteft Du frei Als letter alter Wiener Die alte Barbarei.

Uns Dichter, stumme Fische, Gesetzlose Ereatur — Uns schuppte damals lebenbig Die alte Röchin, Censur. Reue Beit.

Sie haben Dir Deine Gebanten Und Deine Stude zerftückt, Die Blüthen Deiner Reimlein Mit plumper Hand gefnickt.

Du haft, voll Patriotismus, Gepackt den Napoleon Als guter Defterreicher Mit ked gereimtem Hohn.

Und tratst Du bem Welt-Thrannen Entgegen mit Liedeskraft, Da sagte Dir Dein Kaiser: "Wer hat Ihnen's benn g'schafft?" —

Du haftieft die gahmen Thrannen, On liebtest Gesang und Bein, Und auch die Beiber — wollten Sie nicht geheirathet fein.

Biel taufend lustige Streiche Erzählen die Leute von Dir — Aus altem Desterreiche Klingt das wie Mährlein schier.

Du hieltst Dir auch zwei hunbe (Die Rache ift so füß!) Bovon ber Eine "Sebl", Der andere "Nitzli" hieß. So hatte ber alte Caftelli Auch nimmer Ruh' und Raft, Bis er ein ganzes Gesethuch, Ein thierisches, versaßt.

Den Dichter unterftüten Da im Bureau die Herrn; Und mar's für Ratten und Mäufe, Gefetze machen fie gern.

Die armen frabbelnben Krebse Sind ewig bantbar bafür; Bett werben legal fie gesotten Bei achtzig Grad Réaumur.

Auch über die Karpfen und Hechte Ift längst das Urtheil geschöpft; Sie werden geschuppt wie früher, Doch werden sie erst geköpft.

Und martert ein Bube die Ragen, So wird er flugs verklagt; Auch Finken und Dichter zu blenden Ift ftrenge untersagt.

Caftelli, mein Alter, Guter, Mit Recht befämpfteft Du frei Als letter alter Wiener Die alte Barbarei.

Uns Dichter, ftumme Fische, Gesetzlose Ereatur — Uns schuppte bamals lebenbig Die alte Köchin, Censur. Alles jubelt da entgegen Seinen Witzen und Sarkasmen, Wiener Bürgerthum wie Abel Liegt in wahren Lachkrampf-Spasmen.

Und so kam es, daß in Kurzem Alles voll war seines Ruhmes, Und zum Flügelmann er wurde Unser's Wiener Lumpenthumes!

#### XI.

### Bruder Augustin!

Bruder Luftig, ber vor langer, Langer Zeit gelebt in Wien, Einen Gaffenhauer fang er: "D Du lieber Augustin!"

Sehr beliebt beim großen Haufen Bar der Bruder Augustin, Konnte musiciren, sausen, Und dann sang er: "'s Gelb ist hin!" —

Seitbem find bie lieben Wiener Lauter Brüber Augustiner!

#### XII.

### Die "Sepe".

In bem alten Wiener Hethaus Da bekämpften sich die Stiere, Bären auch zu Voll's Ergöten — Wilbe Menschen, wilbe Thiere!

Wird, Gott Lob, nicht mehr gehet, S'ift tein Kampf und tein Gebrülle, Milber find die Sitten jetzt, Selbst die Ochsen schreiten stille.

#### XIII.

### Viribus unitis!

Wir leben jett in ben Zeiten Der praktischen Philosophie, Die Welt will sich erneuern Mit Hilfe ber Chemie.

In München bort ber Liebig, In Bürich ber Moleschott, Der Eine braut Bier, backt Semmeln, Der Andere tocht gar Gott. Alles jubelt ba entgegen Seinen Witzen und Sarkasmen, Wiener Bürgerthum wie Abel Liegt in wahren Lachkrampf-Spasmen.

Und so kam es, daß in Kurzem Alles voll war seines Ruhmes, Und zum Flügelmann er wurde Unser's Wiener Lumpenthumes!

#### XI.

### Bruder Auguftin!

Bruder Luftig, ber vor langer, Langer Zeit gelebt in Wien, Einen Gaffenhauer fang er: "D Du lieber Augustin!"

Sehr beliebt beim großen Haufen Bar der Bruder Augustin, Konnte musiciren, saufen, Und bann sang er: "'s Gelb ift hin!" —

Seitbem find die lieben Wiener Lauter Brüder Augustiner!

Für Ungar, Staliener, Deutsch-Oesterreicher, Kroat — Gibt's nur Ein Centralistren: Man mache sie alle satt.

Und dreht sich frisch der Bratspieß, Wir essen durch sogleich Uns viribus unitis Zum einigen Desterreich!

#### XIV.

#### Biener Dialeft.

Johannis-Beer ift füße Frucht, Doch füßer klingt: "Ribifel"; Der Deutsche sagt: "Ein hubsches Geficht"! Der Wiener: "A hubsch G'friesel"!

Die deutschen Jungfrau'n zieren fich Spröd-ernsten Wesens, strengens; Die Wienerin halt sich den Mann vom Leib, Und lacht und sagt: "Jett gengen's!"

Und wenn er dringend wird und spricht Bon seinem gebrochenen Herzen, Dann schaut sie ihm ernsthaft in's Gesicht: "Sonst haben's keine Schmerzen?" Aus Sauren und Elementen Befteht ber Menfch, ber Mann, Und auf die Rahrungsstoffe Darauf tommt Alles an!

Ss ift die Menschensele, Wie sie sich birgt und duckt, Mur ein, aus chem'schen Processen Hervorgegang'nes Produkt.

Die Säuren werben Oxybe Durch Deftillation — Bielleicht ist ber Seelenfriebe Blos Oxybation.

Und wechselt die Nahrungsstoffe Der Mensch, die Nation, Gelangen sie zur neuen Organisation.

Die Deutschen im Mittelalter Die aßen berb und brav, D'rauf nicken fie ein im langen Jahrhundert-Nachmittags-Schlaf.

So gebt ben braven Böllern — (Das hilft zu jeder Frist) Gebt ihnen gefunde Nahrung! "Der Mensch ist, was er ist."

Glaubt mir, eine tlichtige Rüche Taugt mehr als jedes Statut; Gut effen, gut verdauen Macht Menschen und Bölker gut. Herr Knöpfelmeier als Industrieller War überbies ein Kopf, ein heller, Und hatte ganz gefunde Begriffe Bon Gewerb-Freiheit, vom Zoll-Tariffe — Nach List'schen Theorien.

Da tam ber März — und Knöpfelmeier Ein Bürger plötslich wird, ein freier, Zugleich auch National-Garbift, Weiß nicht, wie ihm geschehen ift — herr Knöpfelmeier wird Wahlmann.

Und Reben ertönen auf allen Gaffen, Ein Jeber will helfen mit verfaffen, Ein Jeber helfen mit regieren, Ein neues Desterreich construiren — Und Alles schwärmt für Deutschland!

Hofräthe gehen da im Stürmer, Und ganz gewöhnliche Erbenwürmer Hoch zu Ministern werden erhoben — Der Herr kann seine Diener loben! War wenig Ruh' und Ordnung.

Im Stillen benkt herr Knöpfelmeier, Die Sache sei nicht recht geheuer; Die Garben müssen ausmarschiren, Schlecht sieht es mit den Staatspapieren — Die "Grenzboten" liest Niemand.

Herr Knöpfelmeier im Monat Mai Ruft aus: "Weh! nun ift Alles vorbei!" Stellt weg die Flinte, vor Schrecken krank, Und holt sich Zwanziger aus der Bank; Flugs wendet Wien den Rücken. Dort hauft gar wild ber Demotrat, Bald aber trommelt ber Kroat, Und macht ein End' bem tollen Reich, Schafft Ruh' und Ordnung alsogleich, Erobert das Burgtheater.

herr Anöpfelmeier tehrt nach Hans, Zerschoffen war's — macht fich nichts d'raus; Ein Pereat ben März-Ibussen! Wir haben jetzt die lieben "Aussen" — Die helsen uns in Ungarn.

Und so geschab's! Beruhigt waren Die Staliener, die Magharen; — Doch plöhlich wieder sich Wolfen thürmen, Droht Bolitik mit neuen Stürmen — Wir haben Krieg mit Preußen!

Macht der Berliner sich mobil, Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel! In diesen Tagen Alles trübt sich, Das Silber steht schon über siebzig — Die Eier geh'n mit Agio.

Die Wiener Sausfrauen lamentiren, Eilt Jebe sich zu verproviantiren; Enorm ba werden hinauf getrieben Die Erdäpfel und die gelben Rüben, Und auch die sauern Gurten.

Doch lösen sich die bangen Zweisel, Als Friedenstaube kommt Manteufel Flugs nach Kremsier, Delzweig im Munde; Es haben noch in der "eilsten Stunde" Die Preußen nachgegeben. Raum freu'n fich die Leute über die Wendung Raht wieder ein Bote mit bofer Sendung: Der Nikolaus, der Ordnungsmacher, Steht plotlich auf als Kriegs-Anfacher — Die bofen — lieben Russen!

Zerrissen die alten Liebes-Bänder, Wir halten's jett mit dem Engelländer Und mit dem Mann auf Frankreich's Thron, Mit dem Kugeu Louis Napoleon — Dem neugeback'nen Kaiser!

Sat jebe Zeit so ihren Seiland! Auf ihn hofft Knöpfelmeier, wie weiland Auf Louis Philippe und Metternich, Die Tage folgen und gleichen sich — Wir haben jetzt "Conferenzen".

Die Staatsmaschine thut sich rühren, Ift balb ein groß Organisiren, Herr Knöpfelmeier als Mann der Stadt Zeigt Eiser als "Gemeinderath" — Erbaut "Commoditäten".

Ift gut gefinnt Herr Knöpfelmeier, Der ehmals liberale Schreier; Der Tages-Richtung an sich schließt, Sein Crebo: "Der kleine Kapitalist" — Geht täglich auf die Börse.

Fern find wir jett jedwedem Umftürzen, Wir würden ja nur uns felbst verfürzen, D'rum müffen uns gegenseit unterstützen, Da wir sämmtlich Staatspapiere besitzen — So meint Herr Knöpsclmeier! Dort hauft gar wild ber Demokrat, Bald aber trommelt ber Kroat, Und macht ein End' dem tollen Reich, Schafft Ruh' und Ordnung alsogleich, Erobert das Burgtheater.

herr Knöpfelmeier kehrt nach Haus, Berschoffen war's — macht sich nichts b'raus; Ein Bereat ben März-Ibussen! Bir haben jetzt die lieben "Russen" — Die helsen uns in Ungarn.

Und so geschah's! Beruhigt waren Die Staliener, die Magharen; — Doch plötslich wieder sich Wolfen thürmen, Droht Bolitit mit neuen Stürmen — Wir haben Krieg mit Preußen!

Macht ber Berliner sich mobil, Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel! In diesen Tagen Alles trübt sich, Das Silber steht schon über siebzig — Die Eier geh'n mit Agio.

Die Wiener hausfrauen lamentiren, Eilt Jebe fich zu verproviantiren; Enorm da werden hinauf getrieben Die Erdäpfel und die gelben Rüben, Und auch die fauern Gurten.

Doch lösen sich die bangen Zweisel, Als Friedenstaube kommt Manteufel Flugs nach Kremsier, Delzweig im Munde; Es haben noch in der "eilsten Stunde" Die Preußen nachgegeben. Kaum freu'n sich die Leute über die Wendu Naht wieder ein Bote mit böser Sendung: Der Rikolaus, der Ordnungsmacher, Steht plötzlich auf als Kriegs-Ansacher — Die bösen — lieden Russen!

Berriffen bie alten Liebes-Banber, Wir halten's jett mit bem Engelländer Und mit bem Mann auf Frankreich's Thre Mit bem klugen Louis Napoleon — Dem neugebad'nen Kaifer!

Sat jebe Zeit so ihren Seiland! Auf ihn hofft Knöpfelmeier, wie weiland Auf Louis Philippe und Metternich, Die Tage folgen und gleichen sich — Wir haben jetzt "Conferenzen".

Die Staatsmaschine thut sich rühren, Ist bald ein groß Organisiren, Herr Knöpfelmeier als Mann der Stadt Zeigt Eiser als "Gemeinderath" — Erbaut "Commoditäten".

Ift gut gefinnt Herr Knöpfelmeier, Der ehmals liberale Schreier; Der Tages-Richtung an sich schließt, Sein Crebo: "Der Keine Kapitalist" — Geht täglich auf die Börse.

Fern find wir jett jedwebem Umftürzen, Wir würden ja nur uns selbst verkürzen, D'rum muffen uns gegenseit unterstützen, Da wir sämmtlich Staatspapiere besitzen -So meint herr Anöpfelmeier!

### Siftorisch-politisches Relume.

(1858.)

Was man auch fable, was man dichte, Real war immer die Weltgeschichte, Staats-ökonomisch — das zeigt sich schon Bei der großen Revolution Bom Jahre neun und achtzig.

Ein König trug die Ibee im Kopfe: Der Bauer soll haben sein "Huhn im Topse"; Das ärgert die privilegirten Stände, Sie dungen dem König Mörder-Hände — Leer blieb der Topf des Bauern.

Aristokratie und Geistlichkeit Besaßen das "Huhn" geraume Zeit; Das Bolk nach langem Murren und Schweigen Zerbrach die alten Hühnersteigen — Das Huhn flog in die Lüfte!

Die Leute schlugen fich auf ben Kopf, Doch Keiner besaß bas huhn im Topf; Da tam ber große Napoleon, Der Schließer ber Revolution — Und suchte bas huhn in Deutschland. Der große Rapoleon mußte fturzen Durch sein Berbot von Raffee und Gewürzen; Den deutschen Franen unangenehm Bar dieses Continental-System, Den deutschen Raffee-Schwestern.

D'rum rüfteten sich bie deutschen Männer, Und auch die deutschen Kaffeebrenner; Sie siifteten den Tugend-Bund, Haß gegen Cichorien gaben fund, Und andere Surrogate.

Sie kämpften die Böllerschlacht bei Leipzig, Die deutsche Hausfrau wieder reibt sich Seitdem den echten Mokla-Kaffee, Napoleon friegte seinen Thee Und Deutschland seine Freiheit.

Ein Jubel war in jenen Tagen, Man aß und trant, forgt' für den Magen, D'rum heißt auch die Zeit: "Restauration" — Ward hergestellt Altar und Thron, Und ein Congreß gehalten.

D'rauf wurde gegen die Dämagogen Mit ernster Miene losgezogen, Auch gegen die böse freie Presse — Daß Niemand jemals sie vergesse Die Karlsbader-Beschlüsse!

Da gab's entsetzlich Klagen und Jammern So in den kleinen beutschen Kammern, Doch Wien und Berlin ging Hand in Hand, "Was ift des Deutschen Baterland" Berboten war's zu fingen.



Ein Friede herrichte balb, ein stiller; Mit Schlegel im Bunde und Adam Müller Tied die "Romantit" da erfand, heißt aufgewärmt jeht: "Amaranth" — Im Grunde heißt es gar nichts!

Das huhn — so ift's benn weiter ergangen — Bon Krämern und Juden ward eingefangen, Die thäten es forgsam hegen und pflegen, Und ließen es goldene Eier legen, Was "juste milieu" man nannte.

Das huhn beschützen jett die Soldaten, Sonst möcht's der Pöbel gern rupfen und braten; Es ist ein Treiben fast dämonisch! Wir Uebrigen sind "staats-ölonomisch", Man nennt's auch "Communismus".

Borüber die alten Helbenzeiten! Selbst bei Sebastopol das Streiten Ist, wie wir in den Zeitungen lesen, Kur für "Staatswirthschaftszwecke" gewesen Und für "Cultur-Int'ressen".

Gegründet ist die neue Base, So sind wir gerathen in diese Phase, Und bleiben wohl bis zu unserm Tode In dieser Uebergangs-Periode — Und zahlen uns're Steuern!

# Der weise Rönig Salomo und der Spat

(Berfifche Legende.)

In bem Tempel Salomonis Stand der große König finnend; Bor dem Fenster auf dem Bäumchen Brahlt ein Spat zu seiner Spatin:

"Elfenbein und Gold bie Säulen! Die Berschwendung, Gottes Bunder! Stoß' ich d'ran mit Einem Beine, Flugs in Trümmer fällt der Plunder." —

Und der weise König zürnend: "Meinen Tempel willst Du brechen, Kleiner Schwächling, dummer Spatz? Welche Kühnheit, welch' Erfrechen!" —

D'rauf das Spählein: "Weiser König! Ob wir so Dich nennen sollen? Hab' ja dort nur meinem Weibchen Meine Mannstraft rühmen wollen!"

### Das letzte Abenteuer.

(Erinnerung aus den fünfziger Jahren.)

Anno damals dacht' ich wenig Meiner Jahre, wollte gleichen Unsern jüngsten Liebesseuten, Auch in ihren dummen Streichen.

Stunden galt es zu erhalchen, Bollt' ich mich der Holden nähern, Oft in Schnee und Regen harrt' ich, Bis fie schlau entschlüpft den Spähern.

Anno bamals bin ich etwas Buch- und schreibe-faul gewesen, Kur in ihren schönen Augen, Schönem Herzen wollt' ich lesen! —

Doch es gab auch Streit bisweilen Liebchen war sehr eifersüchtig; Ging ich zur Theaterprobe, Ward ich ausgescholten tüchtig.

"Mit geschminkten Primadonnen Sollft Du nicht herum bich treiben, Brauchst auch, wenn ich's recht bebenke, Keine Stücke mehr zu schreiben.

"Dichten macht zerstreut — drum will ich, Komm' ich wieder, Dir zerstören All' die dummen Manuscripte! Wir nur sollst Du angehören." — Folgt' ich ihr in allen Dingen, Grausam bleibt's von meiner Schönen, Wollt' sie auch das lang gewohnte Kartenspiel mir abgewöhnen.

Gold'nes Herz und gold'ne Seele Sonst in dieser einzig-Einen! Kindern gleich, in Einem Sace Hatte Lachen sie und Weinen.

Weiber, weiß ich, haben Launen, So nicht minder meine Herrin; Stunden gab's — mein liebes Närrchen Wurde da zur vollen Närrin.

Heute sanft und morgen glühend, Drauf ein plögliches Erkalten, Wieder Rlagen, Thränen, Stürme — Kurz, es war nicht auszuhalten! —

Suße Zeit ber erften Liebe, Wo man recht von Grund fich aussehnt, Ein Gemengsel von Gefühlen, Das zur Ewigkeit fich ausbehnt!

Aber wenn in reifen Jahren Die Gefühle frisch erwachten, Die Dir neue Jugend bringen, Das ift auch nicht zu verachten.

Wie's vor Jahren mich durchglühte, Heut' empfind' ich's noch, das Feuer — Und somit bereu' ich nimmer Dieses "letzte Abenteuer!"



#### Beatus ille!

(3m nieberlanbifchen Styl.)

(1870.)

Im Schatten lagern berb und breit Die tüchtigen Wiederkäuer, Der Bauer ist bei ber Arebeit, S'gibt gute Fechsung heuer.

Die Buben helfen dem Bater treu, Sie find auf's Mäh'n verfeffen, In Bündeln häufen fie bas heu, Die Mutter bringt bas Effen.

D'rauf zu den Thieren lagert der Mann, Die Buben lachen und bogen — Glücklich der Bauer mit seinem Gespann, Roch glücklicher die Ochsen!

### Bum Romanzero.

(1871.)

Wie er sich den Schnabel wetzt, Fenseits noch, der kecke Spötter! Schau' Dein Franksurt — preußisch jetzt Wit den Preußen sind die Götter.

Haben schon bei Sabowa Großen Ruhm davon getragen, Und zuletzt mit Gloria Packen gall'schen Hahn beim Kragen.

Und als Raiser front man balb, Dent' Dir, einen Hohenzollern! Hörft Du, wie der Jubel schallt? S'ift ein Traum! Gibt's einen tollern? —

Als ber Dichter das erfuhr D'rüben in Elpfium's Räumen, Ward er, heftig von Natur, Wüthend fast, die Lippen schäumen:

"Deutsche", rief er, "find verrückt, So die Großen wie die Rleinen; Ift's die Krone, die beglückt? Kaifer! Bah! Wir brauchen keinen!



"Hab' ich einen großen Mann Einst besungen und bewundert — Scheltet Ihr ihn auch Tyrann, Er beherrschte das Jahrhundert!

"Denn nur seines Namens Rlang hob auf seinen Thron ben Better, Der, sein Aefflein, herrschte lang, Bis jum beutschen Schlachtenwetter.

"habt Ihr nun ihn weggeputt Diefen kleinen Raifer-Affen, Sagt, zum Teufel, was es nutt, Einen neuen flugs zu ichaffen?

"Deutsches Wesen andert nie, Und die Dummheit scheint unsterblich! Rudendörre, Monarchie — Ift denn jedes Uebel erblich?"

### Grillparzer-Feier.

(Am 15. Januer 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühlam schleppen Keuchende Deputationen!

Eragen Orbensband und Stern, Berrenhauses feste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wiffenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinderathe, Bon bem wadern, wohlbestallten Stragenreinigungs-Senate.

Und noch and're Greisen-Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater-Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von eblen Damen, Reigen fich bem Greise tief, Bollen mit des Dichters Namen Schmuden einen "Stiftungsbrief".



Ì

Nimmer foll bie Kunst veröden, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Hür den jüngeren Tragöden — Weilen oder Mosenthal.

Dber mögen neue Lichter Durch ben Preis gelockt erstehen, Mögen krönen kunft'ge Richter Rünft'ge "Sapphos" und "Medeen".

Serrn und Damen find befilffen, Glüd zu wünschen bem Boeten, Der, trot manchen hinderniffen, In sein achtzigftes getreten.

Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm gleich? Und der Mann ist so bescheiden! Achtzig Jahr' in Oesterreich Auszuharren, auszuleiden!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Achtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Cenfor's Scheere, Zwanzig mit ber Preffreiheit.

Bwifchen biefen bumpfen Mengen Achtzig Sahr'! Wer thut's ihm nach? Unter Raifer Franz, bem ftrengen, Unter Metternich und Bach!

Und so ging es kunterbunter Immerdar im Kreis herum, Unter Concordat wie unter Bürger-Ministerium. Unter manchem Schial'streich, Unter Bunden, nie geheilten, Unter'un atren Seiterreich, Unter'un neuen — zweigetheilten!

Loch wer weiß! Am Ziel des Zieles Sind wir uicht mit unferm Stuare, Und zu theilen gibt's noch Bieles In dem Balls-Conglomerare!

Aber fill von all' den Bunden, Bon Berluft an Racht und Frucht! Henr' in diesen Feierstunden Sei des Dichters nur gedacht.

lleberschüttet — welche Blage! Bird mit Blumen und Abreffen, Er an seinem Chrentage Festgeredet, sestgegeffen.

Und der Feftiag faum vorbei, Rommt ein Orden angeflogen, And and hoher Rangellei Höherer Befoldungsbogen.

Bahlt ein Dichter achtzig Jahr', Kommt er hier zu hohen Ehren, Auch zu höherem Salar — Es im Jenseits zu verzehren!

### Fontes Melusinae.

Die Nymphe tehrt zu ihrem Quell, Dir, armer Mann, verfiegte schnell Die Fluth des Liebelebens — So klagst Du nun vergebens!

Doch fließt ber Quell noch immer rein, Der Quell des ewig Schönen; D'raus icopft ber Kunftler nur allein, In Bilbern, Farben, Tönen.

## Moriz Schwind.

(† 8. Februar 1871.)

Unfer Bund, er hat gehalten Seit den Jünglingsjahren fest — Plötlich waren wir die Alten, Doch es blieb ein Jugendrest!

Kräftig eble Ritterleiber Blüh'n aus Deinem Stift hervor, Wundervolle Zauberweiber Tauchen aus dem Schilf empor. Bauernfeld. Gesammelte Schriften XI. Bb.

8

Der große Napoleon mußte stürzen Durch sein Berbot von Raffee und Gewürzen Den beutschen Frauen unangenehm Bar bieses Continental-Shstem, Den beutschen Raffee-Schwestern.

D'rum rufteten fich die deutschen Männer, Und auch die deutschen Kaffeebrenner; Sie ftifteten den Tugend-Bund, Haß gegen Cichorien gaben fund, Und andere Surrogate.

Sie kämpsten die Bölkerschlacht bei Leipzig, Die deutsche Haussrau wieder reibt sich Seitdem den echten Mokla-Kassee, Napoleon kriegte seinen Thee Und Deutschland seine Freiheit.

Ein Jubel war in jenen Tagen, Man aß und trank, forgt' für den Wagen, D'rum heißt auch die Zeit: "Restauration" — Ward hergestellt Altar und Thron, Und ein Congress gehalten.

D'rauf wurbe gegen die Dämagogen Mit ernster Miene losgezogen, Auch gegen die böse freie Presse — Daß Riemand jemals sie vergesse Die Karlsbader-Beschlüsse!

Da gab's entfetzlich Klagen und Jammern So in den kleinen deutschen Kammern, Doch Wien und Berlin ging Hand in Hand, "Was ist des Deutschen Baterland" Berboten war's zu singen. Bie 30g es biesen tragischen Leander Ju seiner Hero! Doch kein sonnig Meer, Ein duster-dunkler, schauriger Mäander Balzt seine Fluten zwischen ihnen schwer.

Streng tabelt er das ihm verwandte Befen, Die arme Hero macht ihm nichts zu Dank! Man kann's auf allen biefen Blättern lefen: Er frankte die Geliebte — weil er krank.

och schlugen balb bem ernsten Liebesritter Die Wellen mächtig über Brust und Haupt ir seufzt und zankt, wird wechselnd wild und bitter, weiselt, verzweiselt, flucht und hofft und glaubt! — —

oas Alles ift in biefem Buch zu finden, nd Bieles noch; die alt' wie neue Zeit benügt ihm nicht. Kann er fie überwinden? Rit ihr, mit uns, wie mit sich selbst im Streit!

Benügt er sich und ihm das eig'ne Schaffen? Der Lorbeer dünkt ihm welk, sobald er reif, Ind rostig seine gold'nen Siegeswaffen, Das heißersehnte Bild ein Nebelstreif!

Ein eigner Mann! Mit grübelndem Berftande, Sich zürnend felbst, daß sein Gemüth so weich; Ind doch — ein Leben strömt aus diesem Bande, Ein beutsches auch — schilt er die Deutschen gleich! —

Sin Dichter-Leidensbuch! Man muß ihn lieben, Reiff' er den Bufen sich wie uns entzwei; taum hat der Dichter das allein geschrieben — Der dust're "Dänenprinz" half mit dabei.

# Der weise Ronig Salomo und der Spat.

(Berfifche Legende.)

In dem Tempel Salomonis Stand der große König finnend; Bor dem Fenster auf dem Bäumchen Brahlt ein Spat zu seiner Spätzin:

"Clfenbein und Gold die Säulen! Die Berschwendung, Gottes Bunder! Stoff' ich d'ran mit Einem Beine, Flugs in Trümmer fällt der Plunder." —

Und ber weise König gürnend: "Meinen Tempel willft Du brechen, Kleiner Schwächling, bummer Spat? Welche Kühnheit, welch' Erfrechen!" —

D'rauf bas Spaglein: "Beifer König! Ob wir fo Dich nennen follen? Hab' ja dort nur meinem Weibchen Meine Mannstraft rühmen wollen!"

## Das lette Abenteuer.

(Erinnerung aus ben fünfziger Jahren.)

Anno damals dacht' ich wenig Meiner Jahre, wollte gleichen Unsern jüngsten Liebesleuten, Anch in ihren dummen Streichen.

Stunden galt es zu erhaschen, Bollt' ich mich ber Holben nähern, Oft in Schnee und Regen harrt' ich, Bis sie schlau entschlüpft ben Spähern.

Anno damals bin ich etwas Buch- und schreibe-faul gewesen, Dur in ihren schönen Augen, Schönem Herzen wollt' ich lefen! —

Doch es gab auch Streit bisweilen Liebchen war sehr eifersüchtig; Ging ich zur Theaterprobe, Ward ich ausgescholten tüchtig.

"Mit geschminkten Primadonnen Sollft Du nicht herum dich treiben, Brauchst auch, wenn ich's recht bedenke, Keine Stude mehr zu schreiben.

"Dichten macht zerstreut — brum will ich, Komm' ich wieder, Dir zerstören All' die dummen Manuscripte! Mir nur sollst Du angehören." — Folgt' ich ihr in allen Dingen, Grausam bleibt's von meiner Schönen, Wollt' sie auch das lang gewohnte Kartensviel mir abgewöhnen.

Gold'nes Herz und gold'ne Seele Sonft in dieser einzig-Einen! Kindern gleich, in Einem Sace Hatte Lachen fie und Weinen.

Weiber, weiß ich, haben Launen, So nicht minber meine Herrin; Stunden gab's — mein liebes Närrchen Wurbe ba gur vollen Närrin.

Heute sanft und morgen glühend, Drauf ein plögliches Erkalten, Wieder Klagen, Thränen, Stürme — Kurz, es war nicht auszuhalten! —

Sufe Zeit der ersten Liebe, Wo man recht von Grund sich aussehnt, Ein Gemengsel von Gefühlen, Das zur Ewigkeit sich ausdehnt!

Aber wenn in reifen Jahren Die Gefühle frisch erwachten, Die Dir neue Jugend bringen, Das ift auch nicht zu verachten.

Wie's vor Jahren mich durchglühte, Heut' empfind' ich's noch, das Feuer — Und somit bereu' ich nimmer Dieses "letzte Abenteuer!"

#### Beatus ille!

(3m nieberländischen Styl.)

(1870.)

Im Schatten lagern berb und breit Die tilchtigen Wiederläuer, Der Bauer ift bei ber Arebeit, S'gibt gute Fechsung heuer.

Die Buben helfen bem Bater treu, Sie find auf's Mah'n verfeffen, In Bündeln häufen fie bas Beu, Die Mutter bringt bas Effen.

D'rauf zu ben Thieren lagert ber Mann, Die Buben lachen und boren — Glücklich der Bauer mit seinem Gespann, Noch glücklicher die Ochsen!

### Bum Romanzero.

(1871.)

Wie er sich ben Schnabel wett, Jenseits noch, ber tede Spötter! Schau' Dein Frankfurt — preußisch jett Mit den Preußen sind die Götter.

Haben schon bei Sabowa Großen Ruhm davon getragen, Und zusetzt mit Gloria Packen gall'schen Hahn beim Kragen.

Und als Kaiser frönt man balb, Dent' Dir, einen Hohenzollern! Hörft Du, wie der Jubel schalt? S'ift ein Traum! Gibt's einen tollern? —

Als der Dichter das erfuhr D'rüben in Elhfium's Räumen, Ward er, heftig von Natur, Wüthend fast, die Lippen schäumen:

"Deutsche", rief er, "sind verrückt, So die Großen wie die Kleinen; If's die Krone, die beglückt? Kaiser! Bah! Wir brauchen teinen! "Hab' ich einen großen Mann Einst besungen und bewundert — Scheltet Ihr ihn auch Thrann, Er beherrschte das Jahrhundert!

"Denn nur seines Namens Rlang Sob auf seinen Thron den Better, Der, sein Aefflein, herrschte lang, Bis jum beutschen Schlachtenwetter.

"habt Ihr nun ihn weggeputt Diesen Neinen Kaiser-Affen, Sagt, zum Teufel, was es nutt, Einen neuen flugs zu schaffen?

"Deutsches Wesen andert nie, Und die Dummheit scheint unsterblich! Rückendörre, Monarchie — Ift benn jedes Uebel erblich?"

## Grillparzer-Feier.

(Am 15. Januer 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühsam schleppen Keuchende Deputationen!

Tragen Ordensband und Stern, Herrenhauses seste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wiffenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinberathe, Bon bem wadern, wohlbestalten Stragenreinigungs-Senate.

Und noch and're Greisen-Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater-Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von eblen Damen, Reigen fich bem Greife tief, Bollen mit des Dichters Namen Schmuden einen "Stiftungsbrief". Rimmer soll bie Kunst veröben, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Für den jüngeren Tragöden — Weilen oder Wosenthal.

Dber mögen neue Lichter Durch ben Preis gelodt erfteben, Mögen fronen funft'ge Richter Eunft'ge "Sapphos" und "Mebeen".

Derrn und Damen find beftiffen, Midd zu wünschen bem Boeten, Der, trot manchen hinberniffen, In fein achtzigftes getreten.

Achtzig Sahr'! Wer thut's ihm gleich? Ind ber Mann ift so bescheiben! Achtzig Sahr' in Oesterreich Auszuharren, auszuleiben!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Tchtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Censor's Scheere, Zwanzig mit ber Preffreiheit.

3wifchen diesen dumpfen Mengen Tchtzig Sahr'! Wer thut's ihm nach? Inter Raifer Franz, bem ftrengen, Inter Metternich und Bach!

And so ging es funterbunter Immerbar im Kreis herum, Anter Concordat wie unter Bürger-Ministerium.



### Grillparzer-Feier.

(Am 15. Januer 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühsam schleppen Keuchende Deputationen!

Tragen Orbensband und Stern, Herrenhauses feste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wiffenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinberathe, Bon bem wadern, wohlbestalten Strafenreinigungs-Senate.

Und noch and're Greisen-Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater-Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von eblen Damen, Neigen sich bem Greise tief, Wollen mit des Dichters Namen Schmücken einen "Stiftungsbrief". ter soll die Kunst veröben, n ein Preis nach Dichters Wahl den jüngeren Tragöben — .en oder Wosenthal.

mögen neue Lichter , ben Preis gelodt erstehen, n fronen fünft'ge Richter 'ge "Sapphos" und "Mebeen".

: und Damen find befiffen, ju wünschen bem Boeten, trot manchen hinberniffen, in achtgigftes getreten.

g Jahr'! Wer thut's ihm gleich? ver Mann ist so bescheiben! g Jahr' in Oesterreich iharren, auszuleiben!

er zu besteh'n mit Ehre! g Jahre! Lange Zeit! ig unter Cenfor's Scheere, zig mit ber Preffreiheit.

hen diesen dumpsen Mengen g Jahr'! Wer thut's ihm nach? Raiser Franz, dem strengen, Metternich und Bach!

so ging es funterbunter erbar im Kreis herum, Concordat wie unter er-Ministerium. Unter manchem Schidfalsstreich, Unter Bunden, nie geheilten, Unter'm alten Desterreich, Unter'm neuen — zweigetheilten!

Doch wer weiß! Am Ziel des Zieles Sind wir nicht mit unserm Staate, Und zu theilen gibt's noch Bieles In dem Bolls-Conglomerate!

Aber ftill von all' den Bunben, Bon Berluft an Macht und Pracht! Bent' in diesen Feierstunden Sei des Dichters nur gebacht.

lleberfchilttet — welche Plage! Ubird mit Blumen und Abreffen, Er an feinem Shrentage Veftgeredet, festgegeffen.

Und der Festiag kaum vorbei, Rommt ein Orben angestogen, Auch aus hoher Kanzellei Höherer Befoldungsbogen.

"iählt ein Dichter achtzig Jahr", Kommt er hier zu hohen Ehren, Anch zu höherem Salar — Es im Tenfeits zu verzehren! Nimmer foll bie Kunst veröden, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Für den jüngeren Tragöden — Weilen oder Mosenthal.

Dber mögen neue Lichter Durch ben Preis gelockt erstehen, Mögen krönen fünft'ge Richter Künft'ge "Sapphos" und "Medeen".

Serrn und Damen find befiiffen, Glüd zu wünschen bem Boeten, Der, trot manchen hinderniffen, In sein achtzigstes getreten.

Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm gleich? Und ber Mann ift so bescheiben! Achtzig Jahr' in Oesterreich Auszuharren, auszuleiben!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Achtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Cenfor's Scheere, Zwanzig mit ber Preffreiheit.

Bwifchen biefen bumpfen Mengen Achtig Sahr'! Wer thut's ihm nach? Unter Raifer Frang, bem firengen, Unter Metternich und Bach!

Und so ging es kunterbunter Immerdar im Kreis herum, Unter Concordat wie unter Bürger-Ministerium. Lunem fief in von bem Bilbe, Sant i Karber ifi's gebaucht, Es eiger'r i tener Milbe, Bir in boein genmen.

Sen der Denien ummer diene, En verfälle den gandermacht — Denn, liefe Denning Liefen Dur er Todesbunder!

#### Griffmarrer & Gebichte.

Lest, rest, perturbed spir Hamlet.

Das Kage unt übbut, unt drund und übrme bisweilen, Wiehle in den Leiden der zerriffnen Brud — Unt Menschenhaß und Zorn die nächden Zeilen, D'rans bin'rer Scherz, ironisch-wilde Lud.

Die minen in der Dichtung fuße Reben Ein ichriller Laut, ein schneidender Accord; Bald ber Gemeinheit funder er die Fehde Mit treffend icharfgeschliffnem Dolcheswort.

Und Alles ift erlebt und ift empfunden, Gedanten find's, Gedanten ichwer und tief; Ureignes Selbst, bas schmerzlich fich gesunden, Wie es ein Gott ihm in die Seele rief.

Und Liebe, die die Dichter gern befingen, Sie war ihm tiefster Ernft, tein Freudenziel — Sein Dasein war ein ewig Liebesringen, Der Liebesseufzer ward zum Trauerspiel.

### Fontes Melusinae.

Die Rymphe tehrt zu ihrem Quell, Dir, armer Mann, verfiegte schnell Die Fluth bes Liebelebens — So klagst Du nun vergebens!

Doch fließt ber Quell noch immer rein, Der Quell des ewig Schönen; D'raus schöpft ber Künstler nur allein, In Bilbern, Farben, Tönen.

## Moriz Schwind.

(† 8. Februar 1871.)

Unfer Bund, er hat gehalten Seit den Jünglingsjahren fest — Blöglich waren wir die Alten, Doch es blieb ein Jugendrest!

Krüftig eble Ritterleiber Blüh'n aus Deinem Stift hervor, Bundervolle Zauberweiber Tauchen aus dem Schilf empor. Bauernfeld. Gesammelte Schriften XI. Bb.



# Renien.

(1870. 1871.)

Rergeln und Tabeln, 3hr mögt es verzeih'n, ift Sache bes Alters, Und das bischen Humor noch so ein Jugend-Refter!

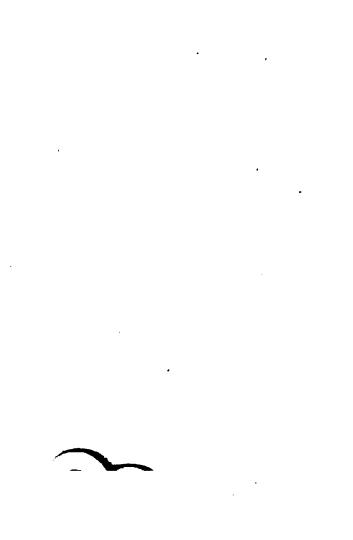

# Renien.

(1870. 1871.)

Nergeln und Tabeln, Ihr mögt es verzeih'n, ift Sache des Alters, Und das bischen Humor noch so ein Jugend-Rester!

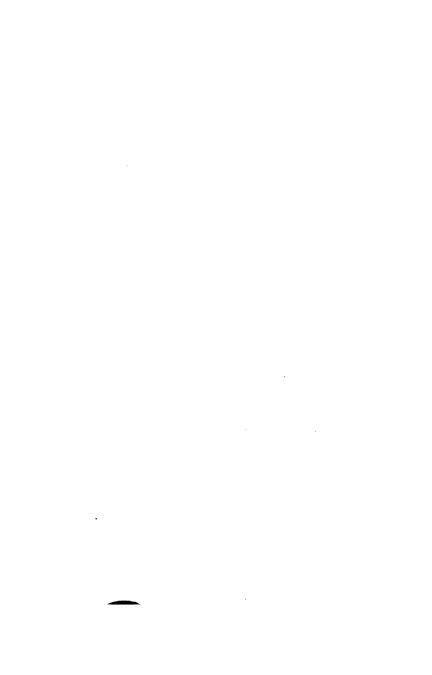

## Belt=Theater.

Griechischer Helb, Raubritter, Berwaltungsräthe von heute, Tunita, Bamms wie Frack — steckt doch in jedem der Mensch! Aus dem alten Costiim nur wird das neue geschnitten, Und der Leander von einst wird zum Romeo von jetzt.

Wiener Damen-Toilette. Mächig die Crinolin', auch rauscht's in Bändern und Bauschen; D'rinnen ein bischen von Leib — und in dem Leibchen? Wer sagt's?

# Salon=Rarnatibe.

Starr die Augen, der Blick — gewaltige Büste! So gleicht fie Einer gemuthlichen Sphinx — aber kein Rathsel dabei!

Die Bagliche.

Tragischen Eindruck macht, ift eine Tragodie selber Diese Frau! Sie erregt Schrecken und Mitseid zugleich. Das Fehlende in der Schöpfung.

Setze bie Flügel jum Madchengebilb' und ber Engel ift f
Wie ihn ber Menfch fich ertraumt, Gott ihn ju fchaffen vergaß.

## Begenseitige Schwäche.

"Schwachheit, Dein Namen ist Weib!" so meint ein Dicht ein großer; Aber bas Weibchen, es weiß: Schwachheit, Dein Namer ist Mann!

## Ein paffenbes Baar.

"Jeglicher weiß, was ihm taugt!" So sagte der Eber und wälzt sich Mit der Gemalin, der Sau, überbehaglich im Schlamm

## Chacun à son goût.

Wenn die Wanze Dir ftinkt — fich felber duftet fie Ambri Und der Efel hahnt, unter den Difteln ein Gott.

## Sohn und Bater.

"Bater, die nicht! Ich mag sie nicht leiben." — Run, die Dich gebar, auch War mir unleidlich, mein Sohn, und Du bist doch au Welt!

## Berausforderung.

"Sage, wer hat mich geschmäht? Wer nennt mich Schurk Ich forbr' ihn!" S'ift kein Einzelner, Freund! Kannst Du sie fordern? S Welt!

## Foubourg St. Germain.

Laft boch bie abligen Rarr'n fich abschließen mit ihrer Caprice, Gilt bie berftanbige Welt ihnen hier außen für toll.

### Frei nad Schiller.

Immer ftrebe jum Gangen! Und bift Du felber ein Salbes, Rimmt Dich als bienenbes Glieb "Michael-Bruberschaft" auf.

#### Honnête homme.

Banbelt ber friedliche Mond, flugs bellen die Spite. Rein Wunder! Licht und Rarheit, es ift Hunden wie Lumpen verhaßt.

#### Utile Dulci.

Colbener Sonnenstrahl, er reift die grünenden Saaten, Spielt im Wasser und geußt Wonnen in menschliche Brust.

### Die Lefer.

Dilettantischer Lefer bewegt beim Buche bie Lippen, Tüchtiger Lefer, er liest nur mit ben Augen allein.

#### Der Cabel.

Beld ein Bölfer- und Welt-Zusammenhang! Rieft am La Plata Giner, der And're sogleich ruft an ber Themse: "Gott helf'!"

#### Bereinzelt.

Einsam und Millionar! Weit lieber war' ich der blinde Bettler am Weg! Ihn führt liebend sein Weib und sein Sund.

#### Mitleid.

Gut ift ber Mensch, und bas Leib und die bitteren Schu der Andern Thun ihm entsetzlich weh — aber die eig'nen noch meh

## Tangmeifter.

Seben ernährt sein Geschäft: Der schreibt, ber Andere but Euch, Jener lebt von ber Sand — bieser vom Kuf in ben A

#### Ennui.

Spinne, sie webt, Ameisen und Bienen arbeiten so rastlos Aber das Hündchen, es gahnt! Bist Ihr? Das "Hund Ennui!"

## Gehaut wie gestochen.

Roh verschlingt Euch die Lämmer der Wolf, Ihr verspeist gebraten — Aber dem Lämmchen, dem gilt's gleich, wer und wie es frifit!

# Rinderfrage.

Gott hat die Welt geschaffen, ich weiß, dann ruht' er; bod nachher? Was hat der liebe Gott nur feit der Schöpfung gethal

## Berier=Spiegel.

Wie er die Züge verzerrt in's Ungeheure, Groteste, Bleibt er doch wahrhaft und weist ehrlich den Matel Di

# Ausgewachfen.

Siehe, das Bäumchen, es keimt, treibt Blüten und Früchte doch bald wächst Rur in die Breite der Baum! Nehmt mit den Blättern vorlieb.

#### Die Biener.

Wiener frondiren und spötteln gar gern — so ruht mir ein Stück auch, Und ein erkleckliches zwar, Wienerthum selbst in der Brust.

#### II.

## Exfpectang.

Sagft Du: "Wir können warten?" — Wie lang? Schon wart' ich ein halbes Schulum auf die Bernunft! Oben wie unten gebricht's.

# Schlechte Befpannung.

Staatslaroffe im Roth, der Schwächling foll fie heraus zieh'n? Spannt der Bauer bem Pflug Mücken und Kolibri's an?

#### Gradatim.

Shlecht hat jener Minister regiert und schlechter noch dieser — Aber es ftellt fich zuletzt stets noch ein schlechtester ein.

# Föderalismus.

Einer bejaß ein toftbar Gefäß und schlug es in Scherben — "Scivio", rief er, "nun ift's foberaliftisch geformt!"

## Ausgleich.

Gleicht mir Feuer und Wasser, und gleicht mir die feindli Gase, Gleicht mir Leben und Tod, gleicht mir die Furien aus!

#### Rüftung.

Kriegerisch tont's im April! Wir taufen bie theuren Remoi Schlagen im friedlichen Mai flugs um ein Spottgelb fie

#### Spar=Spftem.

Ex-Minister, an dreißig und mehr, mit Ruhegehalten! Aber es wurden bafür sechs Diurnisten erspart.

## Staats=Grunblage.

Immer noch fehlt uns in Wien bas Parlamentshaus, die Hochschul', Aber bas Opernhaus, monumentales, es fieht.

# . Genetischer Bortheil.

Arpad's männlicher Sproß mißfällt den Damen in Wien r Österreichs Jünglinge sind hoch von der Polin entzückt; Auch semitisches Blut trägt bei zur "Kreuzung der Racen", Und im guten Moment wird Euch ein Deutscher daraus.

# Das freie Bolt in \*\*\*\*\*.

Abhorrirt in dem Reich sind Bilbung und Straßen und S Und so bewohnt es ein Volk, schmutzig und laufig und – frei!

#### Europa.

Hörtet den Mann Ihr jüngst ausrufen: "Ich sein Guropa?" —
Schaut mur nach Often Guch rückt Nien halb auf i

Shaut nur nach Often, Euch rückt Asien balb auf ben Leib.

### Boltemehr.

Ift eft ber Bürger gefallen, ber Fabritant und ber Raufmann, Und ber Professor bagu, macht sich ber Frieden von selbst.

#### Borficht bes Batrioten.

Suß für's Baterland sterben! Doch möcht' ich schließlich dabei sein,

Benn man beim Siegesbantett feine Befall'nen betlagt.

#### Ш.

## Sausmittel.

Ift bie barbarifche Zeit, bie Berwilberung fturmifch im Angug, Laffet fie braufen und bleibt Weisen und Dichtern geneigt.

#### Rant.

30g er mit kritischem Geiste die zwingende Grenze des Wissens, Dien' ich der Wahrheit, dem Recht, und dem Humanen, wie er.

# Goethe und Schiller.

1

Daß fie fo groß geworben im kleinsten Staate, das nimmt uns Bunder, die wir so klein blieben im riefigen Reich!

2.

Was sie geschaffen, ist groß! Doch sie wären noch grogeworben, Hätte das Meer, statt der Ism, jene Giganten umr

# Deutsche Literaturgeschichte.

"Goethe ein Aristokrat und Schiller der Dichter ber Fri Solchem Gemeinplatz steh'n tausend der Seiten 3u S

#### Bud = Dramen.

Deutschen wird jegliches Jahr ein neuer Schiller gebo Cotta brudt ihn und legt feufzend ben "Rrebfen" i

## Schiller's Epigonen.

Immer sein Felb noch adern fie um, boch invita Min Bflanzt er Melonen, fie zieh'n tragische Gurten nur

## Jean Paul.

Sätten wir, die Du verschleuberft, von Deinen Ideen Behntheil! Leiber es fehlt die Geftalt, fehlt die harmonische &

## Claffiter.

# (An G.)

Saben fie Dich im Leben gehungt, als Fremben behan Stirb nur getroft, und man reiht flugs Dich ben Claff

## Bictor Hugo.

Wie Du auch dichtest, in Bersen, in Prosa, Dir lächest die Wuse! Aber aus Brief und Pamphlet grinset die Narrheit uns an.

#### Boltaire.

über die achtig hatt' es gebracht der Beise von Fernen, Und so bestand er zuletzt nur mehr aus Knochen und Geist.

#### Boftheater.

Cassa entscheit, nicht Kunst! Sei fünstig für den Geschäftsgang Eng verbunden: "Tabak-, Salz- und Theater-Gefäll".

#### Anciennität.

(Decret ber Intenbang.)

"Belde die Julia hat seit dreißig Jahren, der bleibt sie, Und auch der Romeo spielt, dis Quiescirung erfolgt.

Stoßseufzer bes Intendanten. "Mitte kin Lessing boch je, kein Goethe geschrieben, kein Schiller! Darf man da ftreichen? Doch Gelb tragen sie ein — das versöhnt!"

Giner Schaufpielerin.

Göttlicher Funke der Kunft, Du haft in dem flüchtigen Seelchen Rur gepraffelt — so flog's leicht in Raketen bahin.

#### Louise Neumann.

Bie Du Dein schönes Talent so treu und ebel verwer Dir nur gebührte ber Krang, nimmer bem Wanber-

#### Mobernes Drama.

Rrantheit ber Beit bringt Ihr und sociale Geschwüre! Aber ber Boefie beilenber Balfam, er fehlt.

## Le supplice d'une femme.

Seid Ihr benn nicht Familienväter mit Frauen und !
"Schuld einer Frau!" Und Ihr führt Töchter und bazu?

## Frou-Frou-Theater.

Möbel und Roben, die Pracht! Auch hübsche und will Mädchen! Bas fie fvielen und wie? Fragt kein Berftänb'ger

#### Laptoon.

Mufiter denten in Tonen gar tief, die Maler in Fai Dichter bichten abstract — wo nur die Grenzen der

# Lieder ohne Worte.

Bas auch bebarf bes Worts die Musit? Sie genügt selber! Doch Bolyhymnia stirbt in dem Brogrammen-Gewi

## Richard Wagner.

Groß Dein Biffen und Können, auch fehlt Dir der Geist, bas Geschick nicht, Aber der "humbug" nur schraubt zum Genie Dich hinauf.

## Lohengrin.

Shopft er aus Berdi und Weber und Glud die Phrase, ben Rhhthmus, bier in dem Meisterwert, weh' uns, ist Alles von ihm!

#### Balfüre.

lleber den Regenbogen, da feht, spazieren die Götter, Odin und Freia und Thor — Thoren, sie katschen dazu!

### Trilogie.

Tripartitum bas Opus, es nimmt brei Abend' in Anspruch — 3f's vorüber, er läßt, hoff' ich, uns enblich in Ruh'.

#### Melobie.

"Boige Relodie!" Wie Rattenkönige, Raupen-Refter! Die Köchin, fie zieht also ben "Strubelteig" aus.

## Frang Schubert.

bat er ftubirt, speculirt? Der Lieber entzudende Springslut, Sonder Rumpe, fie quillt frifc aus ber fuhlenden Bruft.

#### Mieberlanber.

Geistreich malen und bichten, was nützt es? Wir brauchen Talente! Immer Lebenbiges schafft, wär's nur die "pissende Kuh".

Bauernfeld. Gefammelte Schriften XI. Bb.

#### Bublitum.

"Sage, was treibst Du die Kunst? Erreichst doch nimmer das Söchste!" — Pah! Ich befriedige mich und ich genüge für Euch.

#### Unwiffenheit.

"Rein, die Unwiffenheit! Nein, das viele unnöthige Biffen!" — In ber Schule hab' ich biefes "nichts wiffen" gelernt.

#### Absolutum definitum.

Diefes beschränkte Unendliche: Menich — in ber Schul' absolutum Definitum genannt — ift, ach, unendlich beschränkt!

## Pantheift.

Ich bin ich, und bin ich's nicht mehr, dann bin ich bas Richt-3ch; Menfc ober Bilg, gleich viel! Wenn ich im Gangen nur bin.

#### Individualismus.

Bin ich im Ganzen, was foll's? Dann wär' ich eben wie gar nicht!

Bar ich schon Ginmal? Ber weiß! Fehlt bie Erinn'rung, was hilft's?

# Begelianer.

Obstfrucht, saftige, hangt, Birn', Pflaum' und Apfel in's Maul ibm, Aber ibn loct ber Begriff, "Obstliches an fich" allein.

#### Stuart Mill.

"Tauglich für jegliches Thun ber Männer erklär'ich die Frauen!"— Recht! Und ein Superplus noch: Kinder gebären nur fie.

#### Cultus.

Gold, ben gediegenen Barren, man schlägt ibn in Blätter und Blättchen; Alle die Culten, sie find "Kleingelb" ber Religion.

Frangöfifche Religiofität.

"Entrer en religion!" — Gibt's einen frivoleren Ausbrud? Rlingt wie ein Renbez-Bous jum "Trinitäten-Salon".

#### Colibat.

Beten und Faften ift leicht, auch in guten Werten fich üben, Aber bas Reigenbfte felbft Sochftem ju opfern, ift groß!

#### Ratholifder Pfarrer fpricht:

"Deutsch-Ratholiten, was soll's? Ich bin für's Beten und Meffe Lefen, nur ich und allein! Störet mir nicht bas Gewerb!"

## An die Alt-Ratholiken.

Sagt Ihr vom Papft Euch los, bem unfehlbaren? Will es nicht tabeln! Aber "Unfinniges" noch bleibt Euch zu glauben genug.

## Beitvertreib.

Mte tatholifche Weiber, fie geh'n in ben "Gegen" und beten; — Doch bie lutherifchen und jubifchen Alten, mas bie?

# Sprachgebrauch.

Serrichenbe Religion! Das klingt bebenklich. Man fagt auch: "herrichenbe Dynaftie", "herrichenber Typhus" und fo.

#### Infallibilität.

1.

Denkende Geister, Spinoza und Kant — wer nennt sie unsehlbar? Dünkst Du Dich größer als sie — mit dem "avathema sit?"

2.

Borniger Fluch, Weihrauch und Pfaffengeplärr'! — Was erschreck Ihr? Rufen wir ihnen getrost unser "non possumus" zu!

### Döllinger.

Alter Dogmatiter, fprich! Gin einziges Dogma verneinft Du? Glaubst Du bie Solle, so glaub' frisch auch ben Satan bazu!

# Menfchen-Anfang.

Abam, erichaffener Menich, von teiner Mutter geboren! Und Du zeugtest ben Gohn, welcher ben Bruber erichlug.

## Sonnen-Mitrostop.

Wie in dem Tropfen sich balgt das Gewürm, am Ende sich auffrißt! "Rampf um die Existenz!" Menschen- und Bölker-Symbol.

# Auf Abichlag.

Ewige Seligkeit! Nun, bas ift ein Wechsel auf Jenseits; Wer honorirt mir ihn bier? Zahlt Ihr Disconto, so nehmt!

# Borfehung.

Sperling verhungert, die Lilie weltt, das Sterbliche ftirbt benn, Und Gott kummert zuletzt fich einen Teufel um Dich!

#### Auffcluß.

Barum fclafen die Menfchen fo gern und fterben fo nngern? — Beiß boch Reiner, ob auch "Ewigkeitsweder" besteb'n!

Peffimismus. Dihilismus.

Schlecht ift die Welt, so wird uns gelehrt, ein Gräuel die Schöpfung! —

Pflanzt fie nicht fort und Ihr habt flugs bas gepriesene Richts.

Philosophie des Unbewußten. Start ist der zwingende Trieb! Mein Freund, was lehrst Du da Neues? Bin ich mir längst doch bewußt, daß ich mir unbewußt bin!

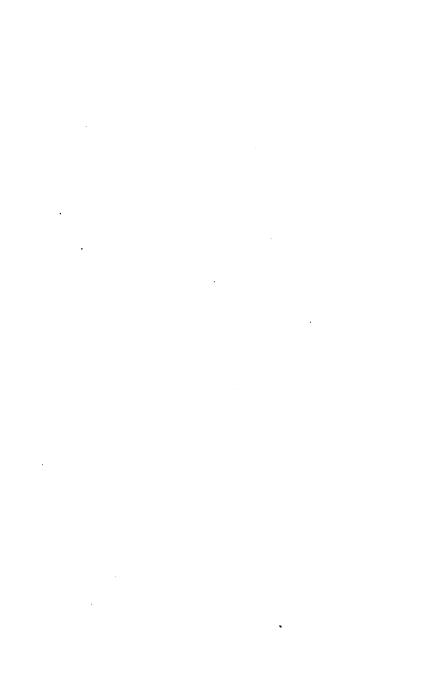

# Voetisches Tagebuch.

(Bon 1825 bis Ende 1871.)

Warmes herz und fpipe Zunge — So ber Alte wie ber Junge.

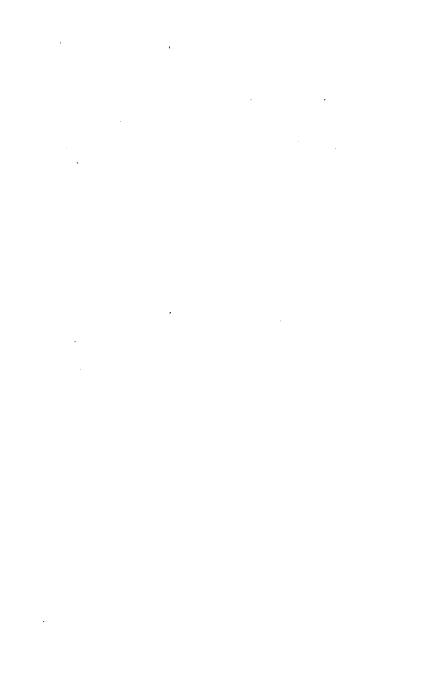

# T.

(Bon 1825 bis Ende 1847.)

Jugendempfindungen und Reffexionen.

(1825 bis Enbe 1830.)

Und der Tag — er ist vorüber, Seine Schmerzen find erlitten, Und die todesmüde Fiber Hat sich neue Rast erstritten.

Und so wandeln wir in Kreisen, Die uns nie erquiden können, Wie in den bestaubten Gleisen Wohl die edlen Rosse rennen.

Nun vorüber biefe Berzenswallungen, Burtig Bhöbus' Roff' aus ihren Stallungen!

Bei Tages hellem Angeficht Magst Manches Du verrichten, Doch einzig ift bas Sternenlicht Zum Lieben und zum Dichten. Stern, mich hat Dein Angesicht Zu dem Lied getrieben; Lampe, gabst mir karges Licht, Da ich es geschrieben.

Bur fchlimmen Stunde foll ich ruh'n? Der Ausspruch macht mich schier beklommen! Ich werb' am Enbe gar nichts thun, Da lauter schlimme Stunden kommen.

> Die Stunde wird verpaßt, Das Jahr verpraßt.

Was läßt fich in zwei Zeilen benten? Es ift nicht viel, doch tann's Dich franten.

Bei bofem Wetter und bei Reue Da schmerzen alte Wunden auf's Neue.

Rufft Du bem schönen Augenblick: "Berweile" — D, wie verkennst Du seine holbe Sendung! Er ist in seiner ruhelosen Wendung Ein stetes Abbild von des Lebens Eile.

Ich bin nicht gern allein, Gewiß mein Mädchen auch nicht! Doch läßt fie mich nicht in's Rämmerlein — Es ift einmal ber Brauch nicht! Ach, was für bitt're Schmerzen! S' ift zum Erbarmen! Ich habe Dich im Herzen, Und leiber nicht in ben Armen!

Das Lieben ift wohl fuß, mein Kind — Seiraten geht nicht fo geschwind! Go bleib' nur immerhin mein Herzchen Auch ohne Hymen's Sparerkerzchen.

Wie ich bas täglich febe; Sie leben in "zahmer Che".

Die Leute haben das Geschid, Sich täglich neu zu ennuiren; Sie nennen das: "Familienglück" — Ich mag davon nicht profitiren.

Es bilbet fich auch im Philisterhaus Bismeilen ein fluges Mädchen heraus.

Wie mich bie holbe Rleine rührt! Sie mare gar fo gern verführt.

Der Seele bift Du ledig, Treib's mit bem Leibe gnädig. Gott ber Herr erschuf ben Mann, Und bas Weib aus seiner Rippe; Ob ber Schöpfer wohl gethan, Kommt nicht über meine Lippe.

Holzruder das Schiff von Holze führt Und leitet's über die Alippe; So wird der ganze Mann regiert Bon seiner eigenen Rippe.

Und wenn ich erft gestorben bin, Ich könnt' mich b'rein nicht finden! Mir ist, als müßte die ganze Welt Mit mir aus der Welt verschwinden.

Das aber wähne nur Keiner, Daß er sich nicht entbehren ließ'! Dein Tob ober meiner Macht in ber Welt noch keinen Riß.

Lebt man lang auf Erben, Kann man zulett verderben; Um nicht dumm zu werben, Muß man bei Zeiten sterben.

Bas ich bin und was ich habe, Bard mir burch ber Götter Hulb; Jebes Glüd ift himmelsgabe, Jeber Schmerz ift eig'ne Schulb. "Im Anfang war das Wort" — Es ist auch immer fort.

Gab' es wirklich Offenbarung, Wozu brauchten wir Erfahrung?

Als Du so aufgestellt Mit vielen Sorgen und Schweißen Deine kleine Gedankenwelt — Wie schlimm Dir da zu Muth war! Durst' nicht wie beim lieben Herrgott heißen: "Er sahe, daß Alles gut war!"

> Was betet nur das Gewimmel: "Bater, der Du bist im Himmel!" — Ich bete — anders begriff' ich's nie — "Der Du bist in der Phantaste!"

Und wie ich's immer überbenke, S' bleibt eine zweifelhafte Sache: Ob die Sprache ein Gottesgeschenke, Ob Gott ein Geschenk ber Sprache?

Am besten ich bas fromme Bolt vermeibe, Ich mag mich an ber Trübsal nicht betheiligen; Bas soll ein gesunder Beibe Unter ben franken Beiligen?

Mit der Tugend fteht's bisweilen ichief, Trot dem "tategorischen Imperativ". Die Wahrheit lehrt sich nicht in Cursen, Roch in Discursen.

Für schwere Sünden wie für leichte Geh' ich im Tagebuch zur Beichte.

Erforsch' ich mein Gewissen, Erweck' ich Reu' und Leib — Es kommt boch wieber die Zeit, Wo ich werbe fündigen müssen!

Weh' Dir, ungläubiger Gefelle, Der uns den himmel raubt! Flugs tommft Du in die hölle, An die Du nicht geglaubt.

Bleibt Alles wie es ift, und sei auch Die Welt in schweren Weh'n, Denn Klingelbeutel und Weihrauch Die werden immer zusammen steh'n.

Bierzig Jahr' auf einer Säule fteh'n — Ift ein wunderlich Streben! Bierzig Jahr' in's Amt zu geh'n — Nicht viel klüger eben.

Zwedlos wandeln feine Gleise Ift das Beste und das Schlimmste; Und so trifft's der höchste Weise, Aber auch der Allerdummste. Es darf Dir nicht ben Sinn verwirren, Dein Berg für's Gute nicht erkalten: Beit lieber mit bem Eblen irren, Als mit bem Schurken Recht behalten.

Es gießt vom himmel — laß es regnen! Bas hilft die hemmung! Bir wollen's segnen, Und gibt's auch Ueberschwemmung.

"Das Ding, es macht mich übeln Muthes, Wie fie Berkehrtes trachten!" — Hilft Alles nichts! Thu' ihnen Gutes, Mußt Du fie gleich verachten.

> Aus ber Seele welch' Gewühle Bricht hervor mit Allgewalt! Da ich mich noch wachsen fühle, Bin ich noch nicht alt.

Diese Welt ift boch bie beste, Und sie lebt sich ziemlich gut, Mit Gesundheit, Gelb und Jugend, Und ein bischen Uebermuth.

Welcher Sterbliche kann fagen, Welch ein Sohn ihm einst zu eigen? Zeus nur wußt' es, daß er würde Einen Herkules erzeugen. "Richt wie jener Pharifäer Bin ich, Herr! Du kennst mich näher." — Diefer übertrifft den Alten — Ei Du Doppelpharifäer!

Du bift ein ölgetrankt Papier: Du scheinst micht — nur bas Licht hinter Dir?

Nenn' ihm ein Uebel, er hat's — Balb quält ihn sein Freund, balb sein Schatz; Was das für närrisch Treiben ist! Du armer Kerl, Hipochondrist!

Bard Einer erschlagen vom Aërolythen — Im Leben hielt er die Dinger für Mythen.

So einen Thoren fand ich balb nicht! Er sieht die Bäume vor lauter Walb nicht.

Es fährt wol Einer ficher über's Meer, Und erfäuft im süßen Wasser hinterher.

> Wie man's nur bezweifeln tann! Jebes Genie ift ein Tyrann.

Wer sich am besten tennen lernt? Der sich vom Täglichen entfernt.

Fühle zart und bente scharf, Was nicht Jeber tann; Gib ber Welt, was fie bedarf, Und Du bift ihr Mann.

Wenn Dir ein schöner Fruchtbaum ward, So scheuch' bas Spatzenpad mit Anütteln, Doch laß ben West nach seiner Art Alles burcheinander schütteln.

Der Eine treibt's, Der Andre fchreibt's; So leben wir ein Jeber: Der von ber Gans, ber von ber Feber.

Wann ich am gludlichsten gewesen? Beim Schreiben ober Lefen.

Ward Euch von Achilles Speer die Kunde? So ift's mit der Poefie! Jede tiefe Herzenswunde, Die fie schlägt, die heilet fie.

Man tommt niemals zur Ruh', Und bleibt boch stets auf bem alten Fleck; Heut' strömen mir die Gedanken zu Und morgen schwemmt es sie wieder weg. Das gibt benn immer Zerwürfniffe, If Einer nicht völlig geborgen, hat geiftige Bebürfniffe, Und muß für leibliche forgen.

Die Wände haben Ohren, Da ist man balb verloren; Wie schlimmer man sich noch befände, Hätten die Ohren nicht auch Wände.

Und Bettler ober Könige, Sie gleichen fich in dem Einen: Zufriedene gibt's wenige, Glückliche feinen.

Du willst ihnen das Leben versüßen? Ja, wenn sie Dich verständen! Aber tritt sie nur mit Füßen, Und sie tragen Dich auf den Händen.

Mein haus ift bestellt nach meinem Sinn: Sind viele Möbel, keine Menschen brin.

Wie's in ber Welt zu halten fei, Darüber tam ich längst in's Reine: Dummheiten gibt's gar vielerlei, Bernunft ist nur die Eine.

Rlug sein ist jederzeit gefährlich, Erlaubt ist dumm sein überall; Berständig aber zugleich und ehrlich — Das ist ein hängenswerther Fall! So Manchem fällt ein Amt zu, Wofür er nicht geboren; Und wenn ein Efel zu Ehren kommt, So wachsen ihm noch die Ohren.

Sa, selbst an Juno schickt er Grüße, Und hat vom Pfau boch nichts als die Fitse.

Wie die alten Götter herunterkamen! Sie leben nur mehr in Hundenamen.

Was foll mir diese dürre Pflaume? Ich mag sie gerne frisch vom Baume.

Zwei Dinge kann ich nicht aussteh'n, Daß Leute vor und hinter mir geh'n; Und noch ein Drittes wurmt mich schier: Spaziert so Einer neben mir.

Wenn Du plauberst, soll ich schweigen, Wenn Du tanzest, soll ich geigen!

Ich ging beschämten Angesichts So zwischen ben besternten Leuten; Daß Einer ein Mensch ift und weiter nichts! Ich schien ihnen wenig zu bebeuten.

hab' ich fo manchen Buff ertragen, 'Mag man mich auch jum Ritter fchlagen.

Die Berle, die in der Mufchel ruht, Sie ift in der Meeresgötter But.

Wenn man sich nur verstehen möcht', Es ließe Manches sich erreichen! Doch ist man immer ungerecht, Am meisten gegen seines Gleichen.

Partei zu nehmen bringt tein Beil — Borliebe ift immer auch Borurtheil.

Schnell nütt fich's ab, bas ift ber Zeiten Fluch: Der neue Gedanke, bas neueste Buch.

Der große Mann eilt feiner Zeit voraus, Der Kluge geht mit ihr auf allen Begen; Der Schlautopf beutet fie gehörig aus, Der Dummtopf stellt fich ihr entgegen.

# (Uebergang 1831.)

Was halfen uns die Juli-Tage! Schier wie der Nibelungen Noth und Klage, Berklungen ist die alte Sage!

Wie fich die Belgier, die Polen rühren! Uns Wiener werden fie nicht verführen!! Es bleibt das alte Wesen, Conservativ, stabil! Doch wenn wir Börne lesen, So bessert sich unser Stil.

Nach Frankreich lock's mich ohne Unterlaß! — Wer verschafft mir einen Baß?

Db man Gebanken errathen kann? — Der Polizeimann an der Ede, Er fieht mich so bedenklich an, Daß ich erschrecke!

Ich bin ja tein rabitaler Strolch! Ich diene ben heiteren Musen, Und nicht einmal einen Theaterbolch Trag' ich verstedt im Busen!

(1832).

Jacta est alea! Er hat's gewagt, Das freie Wort herausgesagt, Das unsers Herzens Wunsch begegnet! Wiener Poet, sei hoch gesegnet!

Die Musen haben Dich erkoren, Um auszusprechen uns're Bein; Das Wort, es klingt mir immer in den Ohren: "Darf ich so frei sein, frei zu sein?"

# (1833.)

Ein Zweiter gab Dir ben Brubertuß! Boch Lenau und Anaftafius!

Ihr Deutsche fragt, was es bedeute? Hinter'm Kahlenberg find auch noch Leute!

Wir zittern zwischen unsern Wänden! "Naberer ba!" Wann wird bas enden?

Uns sitzen sie beständig auf dem Racen! Ein Ungar und ein Graf sind nicht so leicht zu pacen!

Euch Freunde, hat ein ebler Beift getrieben! Des Luftspiels fcam' ich mich, bas ich gefchrieben.

Bertheidigt Ihr die Freiheit und den Geist, Ich tämpse mit Censur und andern Hindernissen; So treib' ich mich herum zumeist Hinter papierenen Coulissen.

Gehörig censurirt, Und ftrichulirt Kommt "Tell" und "Hiesto" in's Theaterhaus; Dem Löwen brechen sie die Zähne aus. Benn Einer heute schriebe "Kabale und Liebe", Sie behandelten ihn als Attentäter Und Hochverräther.

Die armen Leute tochen mit Baffer! Das gilt für Berleger wie für Berfaffer; Bas foll uns Aermsten übrig bleiben, Als "zahme Komöbien" zu schreiben?

Das nadte, wahre Wort zu sagen, Im Leben selten ist es zu wagen; Und auf bem Theater-Brettergefüge Da herrscht nur heuchelei und Lüge.

Mich umweht's, wie Moderhauch, Rein, fo tann's nicht bleiben! Stumm gehorchen, ewig auch Cenfurirt zu fcreiben!

(1835.)

Guttow und Laube, die ganze Schaar Mitsammt dem Heine — verbot'ne Waar', Das grobe Segeltuch wie der Schleier, Dreh-Orgel sammt der gold'nen Leier!

Das "junge Deutschland", was für Flegel! Sie überschlegeln die beiden Schlegel! Den jungen Deutschen, ben beutschen Jungen Bft nie ein tonender Bers gelungen!

hat Gutiow ben Menzel umgebracht, (Wir riefen nicht um Gnade) Doch auch ben Raupach über Nacht Bom Thron gestoßen — schade!

Es ift zu ihrem eigenen Schaben, Wenn bie Frofche ben Storch zu Gafte laben.

Freund Menzel, Du warft nicht viel gescheibter! Bas nahmft Du ben Gugtow jum Mit-Arbeiter?

Das literarifche beutsche Land Beherricht ber Philifter und der Bedant.

Du trägst zwar teine Gottscheb-Perrücke, Doch gleichst Du ihm soust in manchem Stücke!

Ift Dein Liberalismus benn gar fo weit ber? Ich zweifle icon die gange Zeit ber!

Bum ftolz fein habt Ihr teinen Grund! Jagbhund ift Sclave wie Rettenhund.

Daß fie nicht bie Luft verlieren, Wie fie Banb' auf Banbe fcmieben!

Es blieben nur bie echten Sterne: Beine und Borne.

Du bift mir auch von ben Rechten! Ein Rnecht, befiehlst ben anbern Rnechten.

Journale, Reisebilber und Stiggen, Die neuen literarischen Stuten!

Dichter fpinnen Wolle jett; Seibe fpannen fie nie gulett!

Der Beise fitt in ber Eremitage, Ringsum wohnt bie Bagage.

Das ift nun Deine Art: Du lebft fo neben ber Gegenwart.

(1837. 1838.)

Sie wundern fich, baf fie Ralte fpuren, Und heizen mit ihren Zimmerthuren.

Die Natur hat ihn fliefmütterlich behandelt, Dag er nur auf zwei Rufen mandelt. Bergeblich such' ich hier Des Geistes Spuren! Bäuerle und Saphir, Das sind die Wiener-Dioskuren.

Doch habt nur nicht ju großes Bangen! Nur Burmer find es, feine Schlangen.

Sind Creaturen bes Geschicks, Und Größen fo bes Augenblicks!

Gott fei's geklagt, Wie fallen fie her über mich! Benn man "fclechter Kerl" fagt, Ein Jeder bezieht's auf fich.

Es ift eine eig'ne Menschenart, Immer sicher und breist; Und immer Geistesgegenwart, Aber tein Geist.

(1840.)

Es macht mich ganz perplex: Ich bin ex — lex; Ich weiß mir keinen Rath, So leb' ich außer dem Staat. Ei, was schwatzest du, mein Guter? Keiner wird aus Nichts geboren; Nicht der Erste war der Luther, Letzter der Reformatoren.

Ber ist größer: Schiller? Goethe? — Bie man nur so mäteln mag! Himmlisch ist die Morgenröthe, Himmlisch ist der helle Tag!

Wie deutsch der alte Goethe war, Das werden die Deutschen erfahren, Benn sie erst Deutsche geworden sind Nach einigen hundert Jahren.

Benn Börne über Goethe schimpft, Er thut's in seinem Glauben; Doch wenn herr Mengel die Rase rümpft, Der darf sich's nicht erlauben!

Gern mach' ich meine Reverenz Rachträglich unferm wackern David Strauß; Stets unbegreislich schien mir Shakspeare's Existenz — Mit einer Shakspeare-Mythe komm' ich d'raus. S'ift vorbei mit bem Theater! Was mir schmerzlich auf die Bruft fiel, Wenn ich's hin und her bedachte, Sinnend auf ein neues Luftfpiel.

Wie gut es jest die Romödianten haben! Sie werden wie andere Chriften begraben.

Schöne Zeit, als mit bem Karren Thespis fuhr, ber Possen-Bater! Schwer ist's, einen Staat regieren, Zehnmal schwerer ein Theater.

Sagt doch in's himmels Namen, Wo die Kritik Ihr sucht? Es liegt die Frucht im Samen, Der Samen in der Frucht.

"Wie dichtet man? Gib Regel und Norm!" — Weiß nicht! Man fühlt die süße Neigung, Da fügt dem Stoffe sich die Form — Das ist das holbe Geheimniß der Zeugung!

Unfinn reden — mag erlaubt fein; Unfinn schreiben — muß geglaubt fein; Unfinn bau'n — ist ungeheuer, Noch der Enkel zahlt das theuer. Sonst unter den Fürsten und Mäcenen Entstanden Bilder und Marmorgruppen; Unsere Herrn von Gottes Gnaden Kochen nichts als Bettelsuppen.

Und wenn fie einen Dichter begünftigen, Go ift's gewiß von ben flein-minzigen.

Die Ibeen sind Goldbarren, Waren sonst in festen Händen; Jetzt besitzen sie die Narren, Sie als Kleingelb zu verschwenden.

Bundert's Dich, daß Du vergefien bift, Und daß fie Dir nicht mehr Bivat schrei'n? Benn jeder Einzelne undankbar ift, Bie foll ein Publicum dankbar sein?

"Er wirb nie populär Unter ben Leuten." — Wie's benn auch möglich wär'! Er schreibt nur für die Gescheiten.

Die Zeit ift bitter, scharf und kantig — Was foll mir eure fußliche Romantik!

Was ich vermag, das will ich geben, Ein Schelm, der mehr fingt als er tann; Ein Jeder findet nur im Leben, Was er in's Leben bringen kann. Db groß, ob klein — brauf tommt's nicht an! Mach' etwas fertig, fang' wieber an.

"Wie schafft man sich ein Publicum?" — Nicht lang gefragt! Wenn man durch ein halbes Säculum Immer dasselbe sagt.

Sätt' ich nur in jungen Jahren Nicht fo schrecklich viel gelesen! Wär' ich nur in jungen Jahren Nicht so oft verliebt gewesen!

Sorge nicht für Leibeserben, Munt'res Leben fie empfohlen! Lieber als am Fieber sterben, Laß Dich flugs vom Teufel holen.

Pfeilschnell rauscht die Zeit vorüber In den sugen Bugendjahren, Und so muß man erst im Alter, Daß man glüdlich war, erfahren.

Berlorne Jugend — schlimmes Wort! Berlornes Alter — Alles fort!

Seht ben Sauswurst mit Aunzeln im Gesicht! Ja, Thorheit schütt vor Alter nicht.

Hoch Jugendblut und Jugendmuth! Da ist das Leben würzig! Wozu sind Männer über sechzig gut, Und Weiber über vierzig?

Solt fich fein Weib zurud, felbst aus bem Reich ber Schatten! Bacchantinnen mit Recht gerriffen ben bummen Gatten.

Was hilft's, daß Großes Du Dich erfühnt? Wem hält das Leben, was es verheißt? Wer hat nicht schon um Rahel gedient, Und wird mit Lea abgespeist?

Beirate einen Engel — zu Sanfe Gleich tommt der Geflügelte in die Maufe!

Die Jugend und die Liebe, kein's Mag von dem Andern erben; Sie wollen Beide, d'rauf wurden fie ein's, Mitsammen leben und sterben.

Du fuger Leichtfinn, wo bift Du bin? Raum blieb uns noch ein bischen leichter Ginn!

Beltschmerz! Billft Du ihn verdammen? Stand Belt und Schmerz doch immerdar zusammen!



"Ich habe Geift!" — Sei nicht so breift, Das in die Welt hinaus zu schreien! Berftede Deinen Geift, soll man ihn Dir verzeihen.

> Banbe find Dir aufgespeichert, Ungleich, weiß ich, ift ihr Werth: Ob bas Buch ben Geist bereichert, Ob es nur bie Zahl vermehrt.

"Er lebt für sich, ber Egoist!" — Ein Tabel, ben ich nimmer fasse; Denn die Familie, sie ist Zuletzt ber Egoismus nur in Masse.

Raltes Berg und guter Magen — Also lebt fich's mit Behagen!

Du wandelst so zum Zeiwertreib, Das ist ein Begetiren! Du führst nur Deinen Unterseib, Richt Deine Seele spazieren.

Das geht nun fo burch alle Länder! "Blue devils" nennt's ber Engelländer.

Sieh nur die muntern Kinder!
Sie springen wie die jungen Rinder
Mitten in's Gras und Leben hinein —
So war es immer, so wird es sein!
Bedächtig wiederkäuend, in träger Ruh'
Schlitteln die alten Ochsen das Haupt dazu.

Der Eine lobt die Ruh, Der Andere die Kälber, Der Dritte noch den Ochsen bazu, Ein Bierter lobt sich selber.

Das Rathsel geht mir im Ropf herum, Die Lösung find' ich nicht so balb: Berben die alten Leute dumm? Ober werben die Dummen alt?

In Jebem fchlummern Musen und Medusen, Kämpft garter Trieb mit wilber Gier — Ein Jeder hat ein klein Stud Gott im Busen, Und ein groß Stud Thier!

Berstellt Euch Alle um die Wette, Doch bricht's zuletzt hervor mit Einem Male: In jeder Frau steckt das Kokette, In jedem Manne das Brutale.

Es war ein grundgescheidter Mann, Auch eine Frau, als gut und tlug zu schätzen; Die Beiden begingen die Thorheit dann, Mich Thoren auf die Welt zu setzen! Du trittst in's Leben verschämt und ichuchtern, Lebst weiter unverschämt und enbest nüchtern!

Im handeln und im Pflicht-Erfüllen Geht Alles über Ginen Leiften! Rur wenige thun bas Gute im Stillen, Das Boje bie Meisten.

Mit Chantali hats feine Gise! Man kann auch ruhig sterben — vor Langerweise, Wie in der Provinz, Zum Beispiel in Linz.

> Wie fangen wir's an? Das fage mir Einer! Lang leben will Jebermann, Alt werden Keiner.

Ein Jeder hat sein Quintchen Tugend, Ein Jeder hat sein Stündchen Jugend!

Du brauchst Deine Leidenschaften Richt länger zu bekämpfen Und abzudämpfen — Du bist schon in den Tagen, Wo sie Dir ohnehin den Dienst versagen! Freund, in der Jugend erlebt man das Beste! — "Was denn?" — Die Jugend! Fort mit dem Reste!

Mitleidig ift die Rleine — Ein Zug ftatt allen:
Sie half einem Rafer auf die Beine, Der auf ben Ruden gefallen.

"Sie liebten mich, als ich ein Mädchen war?" — Genau Bie jetzt, heiß und lebendig! — "Allein, mein herr, ich bin jetzt eine Frau!" — Gleichviel! Ich bin beständig.

> Sie ist wie ein öffentlicher Garten, Man muß fie auch psiegen und warten — Ihre Anlagen unverhohlen Dem Schutz des Publitums empfohlen!

Sie zwanzig erst, er sechzig schon — C'est un mariage de déraison!

Theilft Freud' und Leid mit Deinem Beib gemeinsam, Doch wirft Du Witwer, bift Du boppelt einsam!

Und kunftiger Familien-Gründer, Tochter wie Sohn verlassen Dich nicht minder — Es gibt teine dankbaren Kinder! Sind beide von durrem holz, Der Witmer wie ber hageftolg!

Sie verbrennt fich nicht, weil fie nicht brennt! Ihre Tugend ift Mangel an Temperament.

> Heiraten ist eine hübsche Erfindung, Nur tostet's Ueberwindung.

Ift Giner weit beffer d'raus gefommen, hat Fiater und Weib "a l'heure" genommen.

Der Leib bes herrn ward gläubig eingenommen, Der Leib ber Frau hat uns nicht minder wohl bekommen!

> Mutterliebe, viel befungen! Auch die Sau fängt ihre Jungen.

Der Cber aber hat indessen Seine eig'nen Fertel aufgefreffen.

## (1846.)

Gibt teine Menfchen mehr, wie ich's verfteh': Die gange Menfcheit ward zum Comité.

Saft felber nichts, fo frag' beim Rachbar an! Ein Narr ftirbt Sungers, wenn er ftehlen tann.

Glüd freilich braucht's — indeß Ein tücht'ger Rerl hat immer auch Succefi!

Ein Winter-Feldzug! Will's Euch grauen? Denkt an die Ball-Saison der Modefrauen! Im ärgsten Frost halbnackt sind sie zu schauen, Marschiren kampsbegierig, ohne Ruh' — Und auf den Tod verwundet noch dazu!

Die Eitelfeit — so sagte mir ein Kenner — Ift die Tugend ber Weiber und bas Laster ber Männer.

> Leben und leben laffen, Das gilt allein! Der hungernde Bettler auf den Straßen Muß jedem Satten ein Borwurf fein.

Die Helben, sie zerstieben! Sagt, wer wohl noch von Troja spricht? Das Beste ist geblieben: Homer und sein Gebicht!

Bunden! Geroischer Schmerz! Geschichte nennt das Ruhm und grabt's in Erz — Die trock'ne Medicin, weit weniger emphatisch, Behauptet nur, der Heros sei rheumatisch.

Poetisch ist ber Schwan bort auf dem Teich, Wie rubert er so rasch, so gleich! Wie majestätisch sein Flügelstreich! Doch watschelt er am Ufer — weg ber Glanz! Der stolze Schwan wird flugs zur etwas größern Gans.

Du bift nur da, um zuzusehen, Doch wie man's macht, das wiffen wir allein; Um einen Knopf nur anzunähen Muß man ein Schneider sein.

> Die funftreiche Sand, Des Leibes Berftand.

Der Will' ist groß, die Kraft ist Klein, Uns sesselle Leiber das Alltägliche, Nur der Unfähige allein Glaubt an's Unmögliche. Das Gegenwärtige Ift immer das Widerwärtige, Und das Zukünftige Ift selten das Bernfinftige — So kommt's, daß die Leute meist verlangen! Rach dem, was, Gott sei Dank, vergangen!

Ein mahnend Wort: "Der Mensch muß sterben, darum eilen!" So schreib' ich benn, Freund Lenau, fort und sort, Hinke Dir nach mit all' ben tausend Zeilen.

> Beifallsjubel, Frauenhulb Ift vorbei, das ganze Treiben — Und so lernt man: Ungedulb In der größten Ruhc schreiben.

3ch bin am Enbe des Zieles! Bas hab' ich nur erstrebt? Man überlebt fo Bieles, Und hat so wenig gelebt!

Was helfen kluge Kinber? Aus Kälbern werden Rinder, Aus Wunderkindern Fexen, Aus Feen werden Hexen!

Geselligkeit! Was will's bedeuten? Nichts als Ennui mit allerlei Leuten! Was nütt das Geologen-Wesen? Natur und Schöpfung bleibt versteckt! Hilft der das lette Räthsel lösen, Der neue Räthsel nur entdeckt?

Das unvernünft'ge Thier bringt nie fich felber um, Selbstmorb ift Menfchen-Privilegium.

Bas find Menichen? Thiere, welche miffen, Daß fie fterben muffen.

Du verlangst von mir, ich foll ein Genie fein? Ich nur von Dir: Du follst kein Bieh sein!

Ich hab's berechnet, Ihr könnt es bann Statistisch benützen: In Deutschland kommen auf Einen Mann Zwei hundert Schlasmützen.

(1847.)

In Wien steht's anders! Sie find lebendig Nur unverläßlich, unbeständig.

Gerne thut fich Jeber gutlich, Unfer Dafein ift "gemuthlich". Was Regierung! Was Verwaltung! Wiener Schlagwort: Unterhaltung.

Es war die Zeit so gut, so alt, Noch ohne kritische Richter — Wo Füger für einen Waser galt, Collin für einen Dichter.

Das ist das heit're Schlaraffenland, Der Sitz der Philister=Innung; Da fragt nach Geist und Talent Niemand, Man verlangt nur "gute Gesinnung".

Es bringt wie frische Luft herein, Der Lenz im Herbst zu spüren, Und selber im "Gewerbverein" Da fängt sich's an zu rühren!

## П.

(Seit 1848.)

## Politica.

"Ich höre so viel vom Bolke reben — Wie meint man bas zu dieser Frist?" — Ich glaube, sie meinen Jeden, Der ihrer Meinung ist.

"Für's Bolt, nicht durch das Bolt!" — Ganz recht Und trotz dem Bolt wär' auch nicht schlecht; Und nehmt Ihr wirklich sein Wohl in acht, Fragt Keiner, wer ihn glücklich macht.

Ihr seib die Klugen, sollt für uns Erwägen und beschließen; Und daß wir Andern doch auch was thun, Wir lassen uns erschießen.

Berlaß Dich nur auf's liebe Bolt! Dem ist nichts werth und theuer, Zerschlägt erst seines Nachbars Topf, Stellt dann den eigenen an's Feuer. Aristofrat! — Ift so ein Wort! Zu jeder Zeit, an jedem Ort Gibt's Leute, die besser als and're sind, Und Leute, die sich für besser halten; Man sondert sie aber nicht so geschwind, So bleibt's vorläusig beim Alten.

> Ihr schafft ben alten Abel ab, Das soll mich baß erfreuen; Allein die Leute warten schon — Macht hurtig einen neuen!

Die Form ist viel — boch macht sie schon Zu Männern unsre Knaben? Was hilft uns die beste Constitution, Wenn wir nichts zu constituiren haben?

"Was ist das: Constitution? Das sag' mir Einer!"— Ei nun, man setzt Dich auf den Thron Und regiert statt deiner.

Genie und genial ift bas Gehäffige; Zulett regiert boch nur bas Mittelmäßige.

Wo Keiner bem Andern im Wege steht, Um die eigene Achse sich Jeder dreht, Wie ein Mühlenpferd im Kreise geht, Das gibt eine schöne Majorität. Freier Handel — Klingt recht gut! Freier Austausch aller Gaben; Aber sagt, wie machen's Die, Die nichts auszutauschen haben?

Im frei'sten Lande von der Welt Gibt's gar so viel Gendarmen! Im reichsten Lande von der Welt Gibt's gar so viele Armen!

Was hat euch ber Bertragsbruch so verbroffen? Nothwendig war's, und kann man's auch nicht loben! Gott selber hat den alten Bund geschloffen, Und ihn im neuen wieder aufgehoben.

Die Inder sind gar schlaue Leute, Wie vor Jahrtausenden machen sie's heute; Stirbt der Herr, so verbrennt man geschwind Mit seiner Leiche Weib und Gesind', Legt Ochs und Esel noch dazu, So hat die ganze Wirthschaft Ruh'! Borüber bald wär' alle Noth Machtet ihr's hier so im Occidente: Wenn man nach des alten Herrschers Tod Doch die alten Minister verbrennen könnte!

Reactionär, zu jeder Frist Sollst kräftig aufzutreten bereit sein; Denn wenn schon Giner ein Schurke ist, So muß er doch gescheidt sein. "Der Fremde, ben wir ewig haffen, Du kannst's in der Geschichte lesen, Der sä'te Zwietracht in uns're Massen." — Ei, warum seid Ihr dumm gewesen, Und habt euch stets entzweien lassen?

> "Jett find wir frei." — Run, bas ist prächtig! Es bleibt boch Alles Lumperei, Seid ihr nicht mächtig!

Ifi's benn möglich, immer ftehen, Befter, auf ben Barritaben? Immer mit ben Fahnen wehen, Immer ichießen, wieber laben?

Der Abel und die Klerisei San ichier die Macht verloren; Dafür zieht noch immer die Borse frei Das Fell Euch über die Ohren.

Ob Brutus ober Cafar — gift mir gleich! Schaff' Einer erst ein tüchtig Reich.

Die Sach' zerfiel in Zänkerei'n, Es hat nicht anders kommen können; Deutscher Kaiser will keiner sein, Will's keiner auch dem Andern gönnen. Ein bunter Teppich ift bie Despotie, Die Rebrseite ift Anarchie.

Handelt fich's um einen Thron, Schwinden die Gesetze der Natur; Ein König hat keinen Sohn, Einen Nachfolger nur.

Was foll die Feder? So zieht einmal vom Leder!

Die Sache war verloren In allem Anfang gleich: In Deutschland durch die Professoren, Durch die Studenten in Defferreich.

Grundrechte schmiedet Ihr um die Wette! Was hilft's? Guch sehlen die Bayonnette.

Ihr machtet einen beutschen Kaiser, Der sich in Gagern's Dintenfasse fand; Der Preußenkönig, der war weiser, Er nahm die Kronc nicht aus Bolkes Hand!

Da haft Du's nun, Rumpf-Parlament! Wie's ohne Ropf auch anders werben tonnt'! "Rein Breugen und tein Defterreich! Ein Deutschland nur!" So hat ein Bring getoastet einst — inbeffen Der "Reichsverweser" hat's vergeffen!

Bornamen bedeuten viel und wenig! Franz heißt ber Rellner wie ber Rönig.

"Der König ift ein Gott!" — heißt viel und wenig! Gott gilt Euch nur für eine Art von Rönig.

Rleine Menichen in ben Saufern wohnen, Rleinfte Menichen fiten auf ben Thronen!

"Les rois s'en vont!" — ein tröftend Bort: Sie geh'n — find leiber noch nicht fort.

Königshaupt ist wie die Hyder, Schlag' es ab, es wächst gleich wieder.

> Erb=Uebel die Monarchie, Erb=Sünde die Despotie!

Titus ber Gütige, Nero ber Wüthige, Karl ber Einfältige — Jebem pariren fie, Jebem hofiren fie, Der fie bewältige! "Dies Reich ift eine Nothwendigkeit!" — So hör' ich rufen beständig; Doch alles wechselt mit der Zeit, Man bleibt nicht immer nothwendig.

Das "divide" reizt immer noch — inbessen han fie bas "impera" vergessen!

Euch wundert's, daß ein Reich erlischt? — Wie Ihr die Elemente mifcht, Die nicht zusammen gehören, Sie werben fich schließlich felber zerftören.

Bar lange mahrt's mit biefem Staate nicht, hat icon bas "hipotratifche Geficht!"

"Pragmatische Sanction" — Geheimnisvolles Wesen! Dazu die "Personal-Union" — Wie dort bei den Siamesen!

(1851.)

Ci, fagt nur, wie das Alles tam? Sind fie verrückt, die guten Seeleu? Den Abler-Narren, den Mann ans Ham Zum Präfidenten fich zu wählen! Das ganze Land für ihn? Bift Ihr, was Ihr begehrt? Sogar ber fclaue Thiers hat fich für ihn erklärt!

Beil Du ben Ontel gepriefen Auf all' ben taufend Blättern, Mußt Du barum auch biefen Unwürbigen Neffen vergöttern?

Bring=Bräfibent! Berfluchter Titel! Er forbert Gelb? Berweigert ihm bie Mittel!

Ich weiß nicht, was d'raus werben wollte, Wenn biefer flugs noch Raifer werben follte!

Journalisten, rüstet Euch, Patrioten, steht zusammen! Sinnt er einen Schelmenstreich, Stürzt ihn in die Freiheitsstammen!

(1852.)

S'ift gescheh'n! Ein ungeheurer Staatsstreich! Schmach und Schande! Und es brachten ihn zu Stande Falsche Spieler und Abenteurer.

"Ich will Euch die Gesellschaft retten!" — Will sagen: ich schlage fie in Retten.

١

Kronenräuber — ba war noch Größe! Kronendieb — fieht ba in seiner Blöße.

Ein neues Raiserthum! Wird's taugen? herr Thiers, Sie reiben fich bie Augen?

Bas foll bas Raiferthum bedeuten? Und wie fteht's mit den honneten Leuten?

(Senator fpricht:)

"Ei was honnet! Wie foll fich's lohnen? Uns winken fette Dotationen."

Seht, fie regieren - Und speculiren!

Graf Morny's lüsterne Augen Die werden Euch dirigiren! Es scheint, daß wirklich nur die Lumpe taugen, Die Spitzbuben zu regieren.

An bie freien Manner geht's junachft, Er ichickt fie babin, wo ber Pfeffer machft.

(Die Fürsten flüstern unter einander:) "Ein Roturier sitt fest auf seinem Thron — Das mag uns Allen nüten! Denn unf're gold'nen Sessel wanten schon, Er kann sie stüten." (Fortfetung.)

"Er sucht fich eine Kaiserin, Und blinzelt nach Prinzessen? Wo denkt so ein gemeiner Mensch nur hin, So Allerhöchstes sich zu vermessen?"

Der Mann hat Grütz' im Ropf' und hat Solbaten! Gebt ihm von Euern Töchtern, möcht' ich rathen.

Und wenn fie ihn in feinem Plan geniren, Saßt ihn die "alten Berträge" revidiren.

Das neue Raiserthum consolidirt fich schon! Es fieht auf bestem Fuß mit dem alten Palmerfton.

Auch hindert nichts bes Raifers Thun und Schaffen, Fängt gleich ber alte Thiers auf's Neue an zu klaffen.

> Er frägt in seinem stolzen Sinn Nichts mehr nach Eueren Prinzessen, Und mit der schönen Spanierinn Nimmt Er vorlieb indessen.

Und Feste gibt's im Trianon, Es jubelt die ganze Nation.

"L'empire c'est la paix!" Gewiß, wenn Alle ichlafen: Du bift ber herr, fie find die Sclaven.

Da hört ihn icone Phrafen brechfeln! Die Beltausstellungen und Rriege wechseln.

Inzwischen Industrie und Sandel hebt er! Wie Gott in Frankreich lebt er.

Dramatische Kunft auch rüftet sich froh, Ebmond About, Und auch Sarbou, Sie breschen immer neues Stroh!

Wie meint herr bubner in Paris? Es lebe fich bort gar holb und fuß!

Da zeigt der Boje den Pferdefuß! Es tam Neujahr und der Neujahrsgruß — Es klingt mir noch in den Ohren! Im hui war Mailand versoren.

## (1860.)

So geht's balb weiter, das lose Spiel! Um Benedig geb' ich schon heut nicht viel.

"Man muß den Krieg localifiren!" — Erwogen hatt' er das in seinem Geiste tief; Nur dort in Mexiko ging's etwas schief, In Beracruz gab's nichts zu "annexiren!" (1866.)

Berloren ift verloren! Es schiert uns wenig, Erägt der Afterkaifer die Schuld Ober der Muckerkönig!

Bas hilft der Schlendrian? Ergreift den Augenblick! Dummheit war flets die schlimmfte Politik!

Organisation! Davon ward viel gesprochen, Doch wenig als Berkehrtes nur gethan; Man hat die Frucht vom Baum gebrochen, Und meint naiv, sie wachse wieder an!

Wie ift ber Aftenwalb fo bicht! Man fieht ben Staat vor Gefetzen nicht.

3m Nachttopf bewahrt er die Excremente - Die confervativen Elemente!

"Nur Eines ift, das pact: Die Nationalität! Euer Baterland ist abstract, Das unsere concret."

Enge Hosen, dicht beschnüret Und dasselbe Hemd beständig, Dicker Schaspelz, d'rin sich's rühret — "Nationales wird lebendig!" Der Ungar (pricht: Reichsministerium — Wir wollen's dulden! Uns bleibt das Imperium, Ihr zahlt die Schulden.

"Sagt, was hat sich zugetragen?" — Eine Wahlschlacht ward geschlagen! Ungar-Muth ist nicht zu zügeln. — "Éljen! Laßt sie sich zerprügeln."

"Reine Steuern,
Ihr Theuern!
Tabaksbau frei,
Und Gratissalz babei,
Eine eig'ne Armee,
Bersteht sich per se,
Und Theilung alles Eigenthums dazu —
Wehr kann ich nicht versprechen, jest laßt mich in Ruh'!"

Diogen mit der Laterne . Einen Menfchen fucht er nah und ferne — Benn fie den Menfchenlenter finden könnten, Den tilchtigen Ministerpräsidenten!

Waffengeraffel und Pulverdampf, Ein ewiger Racen= und Sprachenkampf! Stets wiederholt fich die alte Fabel: Sie bauen immer den Thurm von Babel.

Mein Destreich ist nun zweigetheilt Durch jenen Mann aus Sachsen; Es war ein wenig übereilt — Ob je die Hälften zusammen wachsen? Bolksführer, werbe mir nicht zu ftolz! Schiff und Ruber sind von demselben Holz; Die Masse fügt sich, glaube mir, Nur dem klotzigen Clement in Dir.

Bolksmänner ftehen jett am Ruber, Der ift Dein Better, ber Dein Bruber; So gilt es, bei ben harten Zeiten, Die Wirthschaft "en famille" bestreiten.

Bürger-Minister, seid bedacht, Rings ist dider Nebel! Nehmt vor Hossust Euch in acht, Und vor Kutt' und Säbel.

Bas hilft's, auf alte Normen fich zu fteifen! Die Ueberraschung fiegt, bas ift bie neu'fte Lehre; Wenn ich Minifter jett bes Aeuffern wäre, Ich bächte b'rum sogleich zum Aeufersten zu greifen.

> Was hilft's, die Steuern abzumessen! Sie brauchen Wassen, Brod und Aleider; Bald haben sie uns ausgefressen, Diese bewassneten Bungerleider!

> > "Entschließe Dich nur schnell, Bevor's mich renen thut — Sei constitutionell, Ich will es absolut!"

Ich hab' es immer bewundert! Das Faß, das morsche, alte, Es war schon led vor einem Jahrhundert — Jetzt sucht man erst den Reif, der es zusammen halte!

Wann kommt das tausendjährige Reich? Wann sind die Menschen alle gleich? Wann brauchen wir endlich keine Minister, Und keine Könige und keine Priester? Ein schöner Traum! Da — — — — — —

Uns're Regierung! So dürsen wir prahsen — Uns're Regierung! Da wir sie zahlen.

Das Bolf, versteht, ift gut und brav, Doch find's die Rohen, völlig Wilben, Die noch fein Strahl des Geistes traf — D'rum gilt's, erst die Gebilbeten zu bilben!

Die Freiheit ist da, aber auch die Noth! Bas soll mir die Butter ohne Brod?

3d fchließe mich an, wie mir's gelinge, Der neuen Un ordnung ber Dinge!

Rein Menfch wird großgezogen ohne Schläge! So geht's auch mit ben Böltern allewege. "So lange ich Minister bin, zu bienen, Bird nichts aus Ihnen!" — Meine gehorsamste Reverenz — Doch ich kann warten, Excellenz!

Sie sehen jett so sauer d'rein, Die braven Leute, meine Cameraben! Bas mag's nur sein? Man hat ihnen ein schweres, Benn gleich seeres Porteseusse aufgelaben.

Seht boch bie neue politische Benbung! Es wird bem wilben ungeledten Baren In seinem schmutigen Pelze die Sendung, Die treu gehorsamsten Bubel Mores zu lehren!

Die Hund' und Raten tauchten ihre Ruffel Seit lange in bieselbe volle Schiffel — Das Fleisch ift weg, die Suppe ausgeronnen, Jetzt um die Knochen hat der Kampf begonnen!

> Organisitt nur fort und fort Im Kriegsministerium! Noch immer führt das große Wort Der General Bum-Bum.

"Wir bleiben neutral!" — Ift balb gefagt! Doch wenn Dich ber, Gott sei's geklagt, Am Fuße zerrt und der am Schopf — Wirst Dich nicht wehren, blöber Tropf? Eine Million Behrmanner haben wir! Auch Milliarben Gelb. Gedulbiges Bapier!

> Achtmal hundert — welche Macht, Die den Sinn gefangen hält! Bundervolle — Soldatenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

"Zweierlei Tuch!" — Ein militär'scher Brauch! An meinem Schlafrock hab' ich's auch.

> Wir haben ein Haus, Das tennt fich nicht aus, Geht immer um den heißen Brei, Hat teinen Filhrer und teine Partei.

Dann ift ein anderes, ein hohes, Ein ritterliches, lebensfrohes — Gespickt mit Boeten und Gelehrten, Die follen fich gegenseitig verwerthen.

Wen follt' es wundern, wenn die Dichter in Jamben, Die Ritter gar ausbrächen in Dithpramben!

(1870.)

Ein neues Plebiscit mit Millionen Dut's Das Bert, es ift gefront burch unfern großen Louis!

(Das Raiferthum fpricht:) "Ich hielte Ruhe gar so gern, Da wären gute Tage uns beschieben; Ergib Dich mir als Deinem Herrn, Dann laß' ich Dich im Frieden."

(Das Königthum antwortet:) "Du fingst wie ich dasselbe Lied — Wie wir zusammen trafen! Mit einem kleinen Unterschied: Ergib Dich mir zum Sclaven."

Sie ziehen her, fie ziehen hin: "Auf nach Berlin!" — "Auf nach Berlin!"

Neutralität ist Euch beschieben, So bleibt Ihr fern dem blut'gen Streit; Doch sagt, ist das der volle Frieden, Wenn Ihr zu schwach zum Kampfe seid?

Du bift auf der Hut vor mir, Ich fürchte mich vor Dir, So trau'n wir Einer dem Andern nicht — Man nennt's das europäische Gleichgewicht.

Sei's Mitrailleuse ober Augelspritze, Großstaat ist Raubstaat mit der Königsspitze.

> Was soll das Siegesprangen Und der Trinmphgesang? — "Sie haben den Kaiser gesangen!" — Ein schlechter Fang!

Für eine einz'ge verlorne Schlacht Kam er um seine Herrschermacht, Indeß so Manche noch immer besehlen, Die nur nach verlornen Schlachten zählen!

Belt ber Lig' und Beuchelei Ift Berfallen wie in Bunber, Diefe gahme Barbarei, Diefer faliche Kaiferplunder!

Rimmermehr vererbst dem Sohne Deiner Raisermacht Genuß, Du, der Letzte auf dem Throne, Romulus Augustulus!

"Sie follen ihn nicht haben!" Sang das der Mann mit Ruten, So gilt es nun, dem Raben Die Flügel zuzufluten.

Doch wollen wir's nicht leiben, Den Ropf ihm abzuschneiben!

Willft ihm versetzen ben Gnabenstreich? Das wär' zu Deinem eig'nen Leibe! Denn Frankreich wie das beutsche Reich, Nothwendig sind sie beibe. So ehr' ich auch bas Breugenthum Mit feiner Kraft, seinem Berftande; Doch tämpft' es nicht für Deutschlands Ruhm, Dann war's zu seiner eig'nen Schande!

> Wirf weg die Waffen, Du ftolzes heer! Beginn' ein friedlich Schaffen, Berfente bie letzte Kron' in's Meer.

Deutsche Nation, Du bift erwacht, So steht nun auch zusammen! Kaifer und König haben fie angefacht -Bolt, lösche diese Kriegesstammen!

Der arme Thiers! Im Sahre vierzig War er so überstürzig! Ift Friedensreisender im Jahre stedzig — Die alte Garde gibt sich!

Das ift die neuefte Rriegsmethode, Bebroh'n einander mit dem hungertobe!

Das wird ja immer beffer! Rampf bis auf's Brobmeffer!

Bulett wird Jener Sieger bleiben, Dem's glückt, die meiften Ochsen aufzutreiben. Den falfchen Raifer galt's zu ftürzen, Die "Chaubinisten" galt's zu schlagen, Richt Frantreichs Dafein zu verkurzen! Deutsch und Französisch muffen fich vertragen.

Der Beften macht Europa groß und frei! Bom Often tommt die Barbarei.

In Rufland herricht ein Uebermaß Bon Deutschen-Daß; Und jetzt auch bei den Franken — Das gibt denn so Gedanken!

"Gewalt geht über Recht!" — Du lehrst ba Schlechtes! Die Macht sei die Berwirklichung des Rechtes.

> D bes unseligen Geschlechtes! Bald ftirbt auch die Ibee bes Rechtes.

"Ein europäischer Areopag!" — Sei's! Nur fein Fürsten-, nein, ein Bölter-Lag!

> Alles andert sich auf Erben, Wechselt über Nacht! Daß die Deutschen Eroberer werden, Wer hätte sich's je gedacht?

Ift Elfaß wieder beutsch? Das freut mich febr! Benn's nur nicht gar fo französisch war'!

Den heiligen Bater nicht zu vergeffen! So fagt, wie fteht's in Rom inbeffen?

Die Juben leiben Ihm feit Jahren, Der Großtürt' fendet Ihm Gefchent' in's Haus, Balb wird Er protestant'ichen Schutz erfahren, Und nur die Ratholiten bleiben aus.

Denn fagt, was hilft bas Pilgern und bas Wanbern Bon Leo Thun und all' ben Anbern!

Dich unfehlbar zu ernennen, Nun das eig'ne Land Dir fehlt, Heiliger Freund, Du mußt bekennen, Diese Zeit war schlecht gewählt!

(Der König fpricht:) "Heiliger Bater, tief in Ehrfurcht Rug' ich Hande Dir und Füße, Doch erlaube, baß Dein Rom Nur ein wenig ich beschieße."

(Das Bolt fpricht:)

Nach Rom! Nach Rom! Bas halt Dich noch jurud? Greif' zu oder wir machen Republit!

Nun, Ihr habt genug gewühlt, Eure Roll' ift ausgespielt, Garibalbi und Mazzini Und Rinalbo Kinaldini! Rom wird besetzt, und jetzt, zuletzt Wird ein Gehalt Ihm ausgesetzt — Er protestirt, Doch Er quittirt!

Bu Ratenzahlungen find wir erbötig — Der "Beterspfennig" ift nicht mehr nöthig!

> Kron' und Tiara find verföhnt, Borbei mit allem Leibe! Und an dem Bufen des Budgets Umarmen fie fich beide.

O großes Rom! O Romulus! O Remus! Was bleibt uns noch? — Non possumus! Oremus!

> Urbi et orbi! — Das ist vorbei, Und seht Ihr noch so scheet! Der Orbis wird jetzt mälig frei, Die urbs gehött dem Emanuel.

Sonft wälfche Priester, Jett wälfche Minister! Sie werden sich zulett vertragen, Die Kutten und die gestickten Kragen.

Aller, die nach uns geboren, Harren Schmerzen, harren Wonnen; Noch ist Bolen nicht verloren! Noch ist Deutschland nicht gewonnen! Die Einen führen ben "Geist" im Schild, Die Andern hoffen noch "in cruce" — Das ift das kleine treue Bild Der Beltgeschichte in nuce.

**Bas scha**u' ich immer nur nach Rom und Frankreich aus? So laß doch seh'n: wie steht's bei uns zu Haus?

> Ein Jebes will für fich besteh'n, Kein Kronsand mit bem andern geh'n; Das Richts, bas Chaos, ich erwart' es Bei bieser "itio in partes".

١

Bas ist nur das für wunderlich Befen, Den Staat in Atome aufzulösen!

"Bir tonnen warten!" — Das war vorher. Bir tonnten warten — doch jett nicht mehr!

Des Ganzen Schwerpunkt, er verschiebt fich Mit den fatalen "dreißig" und "fiebzig!"

In England parlamentarifch, Bei uns: elementarifch, Schon feit Belcredi und Larifch.

"Intelligenz, ihr Taufend-Sadermenter!" — Bas hilft's? Die Anbern find noch weit intelligenter! Ein neues Anleh'n! Ift's denn wahr? — Gewiß! Rur wer uns leiht, ift noch nicht völlig kar.

Schon wieder eine neue schwere Stunde! Sie droh'n uns mit dem neuen deutschen Bunde,

Nach Buba-Best wollt' Einer uns verweisen, Wir aber benken nicht ins Puszta-Land zu reisen; In Oesterreich ist's noch immer angenehm, Wien ist so hübsch, so beutsch und so bequem!

Sieh, rings herum ein üppig Land, Mit grünen Balbern, blühenden Gebüschen! Die Herren "aus der Mart", vom Sand, Die möchten freilich gern sich d'ran erfrischen!

> Als Gafte feid begrüßt — boch ftill! Es gilt, euch einzuschärfen: Ber uns ben Berren spielen will, Den benten wir hinauszuwerfen.

Und wollt Ihr mich was immer heißen, Mein Wien ift beutsch gefinnt, das sag' ich gleich! Allein das beutsche Wien liegt nicht in Preußen, Nein, mitten in Desterreich.

Bie fagt bas Sprichwort? Noth tennt tein Gebot! Bas Nationalität! Ein einig Reich thut noth.

Wollen wir Deutsche Euch knechten? Wir halten, wie Ihr, an unsern Rechten! Und weil wir für die Freiheit ruften, D'rum sind wir Feinde der Föberalisten.

Die Ungarn wissen's, auch bie Polen: Das Ziel ist groß und ebel! Und scheitern sollt's, es wär' zum Teufel holen, Just an des Böhmen hartem Schäbel?

Ein's fag' ich Euch: Mein Baterland, Ich weiß, wo ich es finde; Ihr aber, haltet Ihr nicht Stand, Zerflattert in alle Winde!

Gibt man ben Dispositionsfond auf? Noch finden sich Febern, wohlseil zu Kauf! Die volle Schüffel ist aufgebeckt — "Ihr Hunde, leck!"

Hofrath ber Mann, auch becorirt! Barum? Das nenn' ich mir durchtrieben! Beil er ein Kreuzerblatt creirt, Und von der Börse weggeblieben.

Die "haute finance" nahm ihn auf zu Gnaben, Hat ihn auch wieder zu Tisch gelaben.

Breffreiheit — himmlisches Bergnügen! Wie fie fich in ben haaren liegen!

"Bas schreibt boch die Kirchenzeitung so grob?" — Zu des absoluten Herrgott Lob, Bon dem die Concession sie hat, Als himmlisches Regierungsblatt.

> "Man wird mich unter den Beften nennen, Ich habe Thron gerettet und Altar." — Da hättest Du fürwahr Auch was Gescheibteres machen können!

Da d'rinnen warb ein Geist versiegelt, Das that der Meister, der verständige; Du hast die Massen aufgewiegelt, Doch wo ist Einer, der sie bändige?

> Wo ift nur da Berstand? Was schwatzen die Philister? Und just ein schwaches Land Braucht ftarke Minister.

Diefe Baffer, wie fie fcwellen! Segen werben fie ergießen; Unerichöpflich unf're Quellen — Schabe, baß fie rudwärts fließen!

Seht diese Ministergruppe! Biel Röche versalzen die Suppe. Ob Ihr für ben Ministertisch Bohl so bereit Euch fandet, Ging's hier wie in England, wo's wohl auch Mit bem Hals-Abschneiben endet!

"Tugend braucht's in ber Republik."— Zugegeben! Ich fag' nicht nein; Doch muß man d'rum in ber Monarchie Ein Spithube fein?

Und das Alles ift gekommen, Wie's verschuldet wir vor Jahren, Weil wir in der Paulustirche Solche große Efel waren!

Es wird ein Kaiserthron gezimmert, Indeß die Böller sich zerklopfen, Und auf der Kaiserstirne schimmert Bom "demotrat'schen Oel" tein Tropfen!

Wie fich mir bie Blätter füllen Rur mit wildem Kampfestofen! Doch man lebt denn auch im Stillen, Und im Stillen blüh'n die Rofen.

Du wirst es noch im Tob bereuen, haft Du vergeffen, Dich ju freuen!

Die Welt ist da und ich barin Ein Zweig vom Menschheitsbaum; D'rum will ich träumen mit frischem Sinn Den schönen Menschentraum!

Im Traume fprechen hund und Rat' und Bögel, Der Traum tennt teinen Zweck, noch festes Ziel und Regel; Die Kunst halt ebel Maß mit Bilbern und Gebanten, Sie ist ein schöner Traum mit blüh'nden Rosenschranken.

> Wie die wilben Stürme faufen, Soulft nicht ihrer ftets gebenten, Wie fie haufen, wie fle braufen, Dich in's Innere verfenken!

> > (Religion. Rirche.)

Gern möcht' ich glauben! Aber mas? Du fagft mir bies, Du fagft mir bas! Kommt mir bas Licht aus Deinen Finsternissen? So bleib' ich benn bei meinem bischen Wissen!

"Unsterblich ift ber Mensch!" — "Der Mensch ift Staub vom Staube!" — 3hr Doppelzüngler, sagt, wo ift ber rechte Glaube?

Der Menich, ein bunkler Geift, von Gott entfernt, Blidt auf jum Stern von feiner trüben Erben; Die Menschheit ift ein Mensch, ber ewig lernt Und niemals firbt — so ift ein ewig Werben! Somer, Plato, Aristoteles — Sie führen wie eine Brude Bu Shatespeare, Derber, Leffing bin, Sind lauter zerschlagene Gottesftüce!

Das Leben hat viel Banales, Der Tob gar was Brutales; Doch gilt es sich plagen und nicht verzagen, Leben und sterben, Du mußt es ertragen!

> Der Geist wird schwach und matt, Die Stunden werden trüber, Mein Ich, ich hab' es satt — Das "Nicht=Ich" wär' ich lieber!

Wie hold er ift, Der Gebanke: Du bist! Allein Du mußt sein — Das gibt gar drückendes Bewußtsein!

Einst war ich nicht, nun bin ich, werbe zuletzt In's Nichts zersett; — Und kann das Bunder nicht zwei mal geschen, Ich wiederum aus dem Nichts erstehen?

> Bas hilft uns alle Philosophie? Sie ist zum Hausgebrauch nicht; Geschaffen werben wollt' ich nie, Und fterben mag ich auch nicht.

Laß Dich nicht weiter vom Flitter bethören! Du mußt anfangen — aufzuhören.

Fortbauern soll mein Sch? Du willst burchaus es haben? Prä-Existenz erklärte das allein; Denn leb ich' noch, nachdem sie mich begraben, Wuß ich vor mir schon da gewesen sein.

Gefommen ift nach Jahresfrift Run wiederum der heil'ge Chrift; Wie lockt es uns, voll Andacht und Bertrauen Nach der verhängten Thür zu schauen, Und zu erwarten, fromm und schüchtern, Das heil der Welt von bunten Lichtern!

Der "große Ban" ift tobt und foll gestorben fein! Der große Ban war Buppe nur, Der große Ban ift bie Natur, Der alten Götter Wiederschin!

Das Wort ber Liebe ward verkundet, Das Wort ber Freiheit und des Lichts, Das Wort, das Gott und Mensch verbündet — Die Götter sanken in ihr Nichts!

Bas einzig segnend sich erweist? Der Freiheits-Parallet, der wahre heit'ge Geist! Der Erbe nur ber Offenbarung Licht? Den andern Sternen ward es nicht? Entfetilich biefe Lehre, Benn fo ber Reft bes Belt-AUS heibnisch mare!

Und wenn ich Dir Dein Bestes raube, Die Bahrheit einzig soll mein Bahlspruch sein! Und so, wahrhaftig, nicht ber Glaube, Der Bille nur versetzt die Berg' allein.

> Die Offenbarung Ift eine Gemüths-Erfahrung; Im Schönen, Guten, Wahren Will Gott sich täglich offenbaren.

Erinnert Euch vor allen Dingen Der alten Fabel von ben Ringen; Glaubt Ihr Euch im Besitz bes echten, So wollt nicht mit bem Bruber rechten, Ihn ob bes falschen Ringes nicht verdammen In Scheiterhaufen und höllischen Flammen.

Ich sag's mit wahrer Wehmuth: Den Frommen sehlt die Demuth; Meint Jeder, daß er besser wäre Als Goethe, Spinoza oder Voltaire. "Natürliche Religion!" Bas haft bavon? Renn's lieber breift: Natur und Geist.

Was will ber Mann uns bieten? Berkehrt bas Seilige in Mythen! Doch heilig bleibt bie Salb' und Thrane Der fündigen Magdalene.

"Perfönlicher Gott!" — Das klingt wie Spott. Ihr Thoren malt ihn auch! Wozu? Er ist ein Geist, ein Hauch.

Bas schiert Dich bas Schimpfwort: "Atheist?" — Es sagt nur, daß Du kein Jude bist.

Befangen in bem alten Uebel, Berwechselt Ihr bas Wesen mit bem Schein! Was baut Ihr gothischen Thurm und Giebel? Den Glauben baut Ihr nicht hinein!

Jagt mir die Nebel-Pfaffenbilder fort, Die mit dem Tode schrecken, um zu gleißen! Memento mori, ist ein tristes Wort, Memento vivere, so muß es heißen! Den heiligen Glodenichwengel Schwingt betend ein frommer Bengel!

Was geiferst Du, mein frommer Sohn, Als spornte Dich die Furie, die Alecto? Weiß ja! Bernunft-Religion Ift contradictio in adjecto; O'rum theilen wir, mein frommer Sohn: Ich hab' Bernunft, Dir bleibt die Religion.

Ein Widelfind, es scheibet aus bem Leben! Wie wird fich sein Geschid erfüllen? Im Jenseits wird's wohl Ammen geben, Um geistig es zu stillen.

Sie han das Concordat zerriffen, Das führte bald zu Aergerniffen — Denn fie erzählten die alte Mähr', Wie Graf von Habsburg kam geritten her, Stieg ab vom Schimmel — das waren Zeiten! Ließ den Caplan statt seiner reiten.

Was schimpft Ihr die Juden? Denkt an den Tetzel und seine Ablafibuden!

Zweihundert Märthrer Sind felig gesprochen — Doch Millionen Proletarier Unselig vor wie nach dahin gekrochen! Woher nur alle die Menschenhorben? Woher ich selbst? Es macht mich bang! Berbant' ich's wirklich dem Orang-Dutang, Der mein Ur-Ur-Großvater worden?

Nach seinem Ebenbild hat mich ein Gott geschaffen! — Nun ja! Durch die Bermittlung eines Affen.

"Richt doch! Wir stammen ab von Einem Menschenpaar!" — Run ja! Sonach von Abams Kindern! Daß da der Bruder auch der Schwester Gatte war, Wie ließ sich das verhindern?

> Die Ch' ist ein sociales Experiment, Das dien' Euch zur Empfehlung; Die Ch' ist ein göttlich Sacrament — Kommt vor der letzten Delung!

Dort das Madonnabild, es prangt in Farbenhelle, Der Retzer, der's gemalt, er bratet in der Hölle — Da betet vor dem Bild ein Bauernlümmel, Der kommt in den himmel!

Ihr nennt den Namen Gottes eitel, Trotz Euerm Weihrauch und Rlingelbeutel!

Wasser in Wein und Wein in Blut! Hotus Potus! Wofür ist's gut?

3ch febe die Seligen gahnen, Sich nach bem "Diesfeits" febnen.

Wenn alle in den himmel tommen, Alle die Millionen Frommen, Deutsche, Magharen, Wälsche, Polen — So ein himmel wär' ja zum Teufel holen!

Könnt' ich Gewißheit mir verschaffen! Ich bin noch immer im Zweifel, Ob Gott die Welt geschaffen, Ober ber Teufel.

O biese Welt voll Frazen und Affen! Ich sag's Euch unverholen: Gott hat die Welt geschaffen, Der Teusel mag sie holen!

(1871.)

Die Alten hatten feine Feiertage, Rur wir genießen der Sonntagsplage. Die harte Noth, die Bochentage! Die Langeweile, die Sonntagsfrage.

Das Wiffen ift gar ein grober Gefelle, Es mirft ben Glauben über die Schwelle!

> Glauben und Glas, Wie bald bricht das!

Fast schwindet fie, die Glaubensseligkeit — Der Menschheit wird zu eng das Mythen-Kinderkleid!

Ob Zendavesta, Koran ober Bibel — Religion fcheint ein nothwendig Uebel.

Wozu? Woher? Wohin? Wir wiffen's Reiner! Doch kommt wohl Einer Mit allerernsthaftestem Gesichte Und offenbart — Jenseits-Specialberichte.

> Du fagst ein Wort, das mir gefällt, Du fagst vielleicht das Rechte: Er ging in eine "beff're Welt" — Die unf're ift die schlechte!

"Das Sterben ift ber Zweck bes Lebens!" — Stirbt feiner gern! Du lehrst vergebens.

Bum feligen Leben gelangt denn teiner, Rur die Beiligen, die Lebens-Berneiner.

Schier zwischen Will' und Intellect Liegt noch was Anderes verftedt, Richt zu begreifen, zu erkennen — So magst Du's "Gott" und "göttlich" nennen.

Das All' war immer ba, wird ewig sein, Ich muß es glauben, seh' ich's auch nicht ein; Doch wie aus Schleim' und Zell', erklärt mir's nur, Wie ward die fühlendsbenkende Creatur?

Was Zuchtwahl, Kampf um Existenz, Die Millionen Jahr' und all' die Phasen! Schier glaub' ich lieber an die Providenz, Und Odem Gottes, der mir eingeblasen.

(Uebergang. Bermischtes.)

Wer bächte d'ran, in unsern Tagen Sich mit Mysterien zu plagen! Hinweg mit all' dem Nebeldunst, Ergebt Euch dem Leben, ergebt Such der Kunst!

Doch bie Künftler von heute Sind gar eigene Leute! Und fo, wenn Einer fingt, Fragt nicht, ob es auch stimmt und Mingt, Nur was es bebeute! Laß mir das Nacte, das Naive! Behalte Du das Künftliche, das Schiefe.

Die "heilige Elisabeth", Bon Lißt Ferencz aus ihrem Grab beschworen Mit vielem Blech und brünstigem Gebet, Sie hört nicht, ift ein Geist — wir leider haben Ohren!

Unfehlbar war' ber Babft? Glaub' nicht, bag fich's erprobt, Denn Lift's Cantate bat ber Pontifer gelobt.

Die Damen tuffen dem Abbé die Haube — Souft hatten fie ihm den Mund gefüßt! Er seufzt: "Bin ich mit meinem Latein zu Ende, So hol's der Teu—— gesobt fei Jesu Christ!"

> Ein Leirer baute Mauern auf, Ein Posaunist riß Mauern um — Das war doch noch ein Künstlerlauf, Da war noch Birtuosenthum!

Das große Geheimniß: ber Geschmad! Was fragt Ihr viel? Es ift die Einheit zwischen Mann und Frack, Und zwischen Mensch und Styl!

> Kann mir Einer denn erklären, Wie das Gras, die Blume fpriest? Kann mich Einer denn belehren, Was das Wachsen — Dichten ift?

Da tam uns wieder Einer! Gervinus oder "Realist", Sie wissen Reiner, Bas Shakespeare eigentlich gewesen ist.

Doch wad're Manner finb's, und wenn fie ftreiten, Ginfeitig auch, man lernt nach beiben Seiten.

Nun fommt herr Richard Wagner gar Mit feiner neuen Regel, Das ift bas alte: "Sein gleich nichts", Der mufikalische hegel!

"Fort mit der Melodie das ift mein neuer Glaube!" — Bu sauer sand der Fuchs die suffe Lieber-Traube.

> Wohin find wir gerathen? Nur Harmonie, Und teine Melodie — Das ift die Sauce ohne Braten.

Die Zeit der Phraseologie, Und der Musik ohne Melodie!

Aus Schopenhauer erklärt er Beethoven! Damit lodt man keinen Hund vom Ofen! Doch er versteht das Ding zurecht zu setzen, Gelingt auch, den Deutschen es aufzuschwätzen. Das "im Begriff fich begreifende" Reich Gehört langst zu ben Tobten! Wie immer zu spät tam Defterreich, Auch als es den Hegel verboten.

Die Wiener aber fie befehren Sich unbewußt zu hegel's Lehren, Frivol und lachenden Gesichts: Ihr Leben ift das "Sein gleich Nichts!"

Euer Dichter in ber Scene Fragt nichts nach bramat'scher Einheit; Plumper Spaß und falsche Thräne Baart sich da mit der Gemeinheit.

Ernft fei auch im heitern Spiele, Und Gedante, der erweckt; Rimmer nabert fich dem Ziele, Wer tein Ziel fich vorgesteckt.

Gemeinheit halte Dir vom Leibe, Das gilt dem Manne wie dem Beibe; Das Wort, es hat sich stets bewähret: Semper aliquid haeret.

Ein schlammiger Teich wird troden gelegt, Die Frösche quaden und klagen; — Doch wer Berbefferungsprojecte hegt, Wer wird barum die Frösche fragen? Gibt's Chrlichkeit? Berfteht fich per se! Es gibt ja auch vierblätt'rigen Rlee.

Bas hilft's Dir, wenn Du im Berein bift? Du bift nur frei, wenn Du allein bift!

Ein doppelter Bortheil: mit Dir allein, Und nicht mit den Uebrigen gu fein.

Und geht der Weg nach Beft oder Oft: Du fattle gut und reite getroft!

Steh'n Leute zusammen, flugs geh' Du weiter! Die Robheit ift ber Maffe Begleiter.

Boltsftimme, Gottesftimme! Bisweilen - Benn fie nicht fcmanten, fich übereilen.

Bas heißt Erziehung? Zwiebeln magst Du ziehen, Die Menschenzucht wird täglich schlimmer; Ift Jedem seine eig'ne Art verliehen, Du änderst's nimmer!

Den Jugendfreund fah ich feit Jahren nicht — Tritt mir entgegen ba ein fremdes Angeficht!

Laß mir das Racte, das Raive! Behalte Du das Künftliche, das Schiefe.

Die "heilige Elisabeth", Bon Lißt Ferencz aus ihrem Grab beschworen Mit viesem Blech und brünstigem Gebet, Sie hört nicht, ift ein Geist — wir seider haben Ohren!

Unfehlbar war' ber Babft? Glaub' nicht, bag fich's erprobt, Denn Lift's Cantate hat der Pontifer gelobt.

Die Damen kuffen dem Abbé die Sande — Sonst hatten sie ihm den Mund geküßt! Er feufst: "Bin ich mit meinem Latein zu Ende, So hol's der Teu— — gelobt sei Jesu Christ!"

> Ein Leirer baute Mauern auf, Ein Posaunist riß Mauern um — Das war boch noch ein Künstlerlauf, Da war noch Birtuosenthum!

Das große Geheimniß: der Geschmack! Bas fragt Ihr viel? Es ist die Einheit zwischen Mann und Frack, Und zwischen Mensch und Styl!

> Kann mir Giner denn erklären, Wie das Gras, die Blume fpriest? Kann mich Einer denn belehren, Was das Wachsen — Dichten ift?

Da tam uns wieber Einer! Gervinus ober "Realist", Sie miffen Reiner, Bas Shakespeare eigentlich gewesen ift.

Doch mad're Manner finb's, und wenn fie ftreiten, Ginfeitig auch, man Iernt nach beiben Seiten.

Nun tommt herr Richard Bagner gar Mit feiner neuen Regel, Das ift das alte: "Sein gleich nichts", Der musikalische hegel!

"Fort mit der Melodie das ift mein neuer Glaube!" — Zu sauer sand der Fuchs die suffe Lieder-Traube.

> Wohin find wir gerathen? Nur Harmonie, Und feine Melodie — Das ift die Sauce ohne Braten.

Die Zeit der Phraseologie, Und der Musik ohne Melodie!

Aus Schopenhauer erklärt er Beethoven! Damit lockt man keinen Hund vom Ofen! Doch er versteht das Ding zurecht zu setzen, Gelingt auch, den Deutschen es aufzuschwätzen. Das "im Begriff fich begreifenbe" Reich Gehört längst zu den Todten! Wie immer zu spät kam Desterreich, Auch als es den Hegel verboten.

Die Wiener aber sie bekehren Sich unbewußt zu Hegel's Lehren, Frivol und lachenden Gesichts: Ihr Leben ist das "Sein gleich Nichts!"

Euer Dichter in der Scene Fragt nichts nach dramat'scher Einheit; Plumper Spaß und falsche Thräne Paart sich da mit der Gemeinheit.

Ernft fei auch im heitern Spiele, Und Gebante, der erwedt; Nimmer nahert fich dem Ziele, Wer tein Ziel fich vorgestedt.

Gemeinheit halte Dir vom Leibe, Das gilt dem Manne wie dem Weibe; Das Wort, es hat sich stets bewähret: Semper aliquid haeret.

Ein schlammiger Teich wird troden gelegt, Die Frosche quaden und klagen; — Doch wer Berbesserungsprojecte hegt, Wer wird barum bie Frosche fragen?

Gibt's Chrlichfeit? Berfteht fich per se! Es gibt ja auch vierblätt'rigen Rlee.

Bas hilft's Dir, wenn Du im Berein bift? Du bift nur frei, wenn Du allein bift!

> Ein doppelter Bortheil: mit Dir allein, Und nicht mit ben Uebrigen gu fein.

Und geht der Weg nach West ober Oft: Du sattle gut und reite getroft!

Steh'n Leute zusammen, flugs geh' Du weiter! Die Robbeit ift ber Maffe Begleiter.

Boltsstimme, Gottesstimme! Bisweilen — Wenn fie nicht schwanten, fich übereilen.

Was heißt Erziehung? Zwiebeln magst Du ziehen, Die Menschenzucht wird täglich schlimmer; Ift Jebem seine eig'ne Art verliehen, Du änderst's nimmer!

Den Jugendfreund fah ich feit Jahren nicht — Tritt mir entgegen ba ein fremdes Angesicht!

Die füßen Tone find verklungen! Bas hab' ich von den Erinnerungen?

hunger und Liebe! Da habt Ihr bas ganze Weltgetriebe.

Borfichtig gegen Schädlichen! Nachfichtig mit bem Redlichen!

Der Deutsche spottet gern des Böhmen, Der Ungar macht den "Schwaben" schlecht, Und wie fich die Bölter beim Schopfe nehmen, Sie haben leider Alle recht.

In irgend einer Form beschränkt, verkehrt, verdreht — Und ftolz darauf! Man nennt's die Nationalität.

> Mit Deinem eig'nen Werthe bede Du Die Fehler Deines Stammes gu.

"Ich bin ein Deutscher!" — "Ich Franzose!" — Ihr seid zuletzt aus Einer Mutter Schofie! Richt mit dem Bolt, der Masse sollst Du prahsen, Es gilt, mit Deinem eig'nen Selbst zu zahlen.

"Der große Beter mar ein Ruffe!" — 3hr Mostomiter feib aus anderm Guffe!

"Wie aber ber große Napoleon?" — Er war feiner eig'nen Thaten Sohn!

"Und Raifer Joseph!" — Rimm Dich in Acht! Gine Schwalbe noch feinen Sommer macht.

Es martert Dich die Langeweile, D'rum jagt Dich die Reugier in raftlofer Gile.

> Das Wandern ift Naturgebot, Dient ber Cultur zum heile; Die Böller wandern so aus Noth, Und die Touristen aus Langeweile.

Wir muffen eben alle leiben, Glüdlich find nur die Seligen! Gar wenige find ju beneiben, Doch zu beklagen die Ungahligen.

Ber bas Schlechte verfochten, bas Gute verkannt, Der ift bas Schlechtefte: ein Obscurant.

(Politisches Zwischenspiel. October 1871.)

Sagt, was verschiebt Ihr bie Couliffen Zu einer plötzlichen Berwandlung? Das Schauspiel wird entzwei geriffen, Uns mitten in ber Handlung! Der Regisseur tritt vor: "Ihr Herrn, ein neues Stück! "Aschenbrödel in Böhmen!" — Oho! das macht kein Glück! Reicht hinter den "weissen Berg" zurück.

Gaugrafen und Pfaffen! Macht übles Blut. Böhmifch und römifch! Das thut tein gut.

"Ein Czechenreich Wir schaffen's gleich!" — Ihr thut gar kihn und verwegen, Und seid doch mitten in Deutschland gelegen.

Ihr prahlt mit hohen Gönnern In höchster Region? Wit uns halt eine große Und einige Nation.

Bas Gönner und Gunst, was hoch und höchft! "Kampf um bas Dasein!" bas gilt zunächst.

Will fich da Einer ben Sals abschneiben, Das steht ihm frei! Doch wollen wir's in bem Fall nicht leiben, Denn unf're Balfe find auch dabei.

(November 1871.)

Da purzeln die Großen und die Kleinen! Ift bas zum Lachen oder zum Weinen? Die Schwindler liegen nun barnieber! Bohlthuend ift es für's Gemüth, Daß man, wenn auch auf turze Zeit, nun wieder "Honnete" Leute oben sieht.

> Arbeitet ohne Unterlaß, Ich geb' Euch meinen Segen; Es gilt, dem Danaidenfaß Die festen Dauben anzulegen.

"Morgen ist auch ein Tag!" — Wie man nur so faseln mag! Carpo diem! Gedent" der alten Kunde! Kein Tag kommt wieder, keine Stunde.

Seht, wie fie fich zerstückeln In ihren "Leit-Artikeln!"

Es gilt die Leute zu allarmiren, Damit fie fich abonniren.

Da wird's bem Publicum vorgefaut — Sie schluden's hinunter, unverdaut.

Ober'm Strich gilt's ben Miniftern, Unter'm Strich ben Runft-Philiftern. Wann tommen die Menschenherzen Zu Ruhe und Genuß? Es folgen den Jugendschmerzen Die Altersleiden auf dem Fuß.

Bin zufrieden, sollt' mir gleich Manches Gute fehlen; Diebe, weiß ich, werden reich — Doch ich mag nicht ftehlen!

Süßen Honig auszuheben Schen' den Stachel nicht der Bienen! Bestes ist, in Lieb' und Leben, Rie gesahrlos zu verdienen.

Richt dem Gifer, nicht bem haß Werben ichlimme Lafter weichen, Rur Gedulb und ebles Maß Dient fie auszugleichen.

Rechts und links die Gaben fpenden, Wie man's übt und liebt, heißt nicht geben, heißt verschwenden; Spender, auch mit vollen händen, Schau' erft, wem er gibt!

If Dich nie übersatt, Lauf' Dich nie übermatt, Berschwende nur vom Uebersluß, Ersparft so Lebensüberdruß! Einsam lebt gelehrte Unte In der Studien-Spelunte; Um Unsterbliches zu dichten, Willft auf's Leben Du verzichten?

"Bas Belt und Leben! Ich fchließ' mich ab!" — So grabft Du Dir Dein eig'nes Grab!

Und wenn Dir Bart und Haare granen, Das Schöne sollst Du nie verachten, Die holben Mäbchen, lieben Franen Nicht wie Amphibien betrachten!

Diefes junge Mabchen klagt mir Seine unverstand'nen Triebe; Diefes junge Mabchen fagt mir, Daß es mich, ben Alten, liebe!

Daß fich's biefem holben Kinbe Doch in feinem herzen kläre! Daß ich Dir ben Mann boch finbe, Welcher Deiner würdig wäre!

Bunder, wie noch Blüthen schlagen Aus der herbstes-warmen Erbe! Bunder, wie in diesen Tagen Bieder ich jum Dichter werbe! Dichter leben so in Träumen, Sich bes Lebens zu verfichern: Im Winter unter Büchern, Im Sommer unter Bäumen.

All' die Berslein, all' die Reime Trug ich innerlich im Keime; Sint ut sunt! Was hilft's? Sie geben Doch ein Stück von meinem Leben.

Ernst und Scherz, Gefühl und Big — Biographische Notig!

Poffen find's, vermischt mit Rlagen, So aus alt und jungen Tagen!

Es schwebt bie gold'ne Morgenwolke Stets vor bem lieben Jugendvolke — Ein glanzend Unvergleichliches, Ein himmlisch Unerreichliches! Und nistet sich das Alter ein, Es äugelt mit dem Jugendschein; Das ist denn unser Lebenslauf: Womit Du aufängst, hörst Du auf.

Drud von Abolf Solzhaufen in Wien

**~~~** 

# Gesammelte Schriften

non

Mauernfeld.

3mölfter Banb.

Ans Alt- und Nen-Wien.

Wien, 1873.

Wilhelm Braumüller t. t. pof= und Universitätebuchfändler.

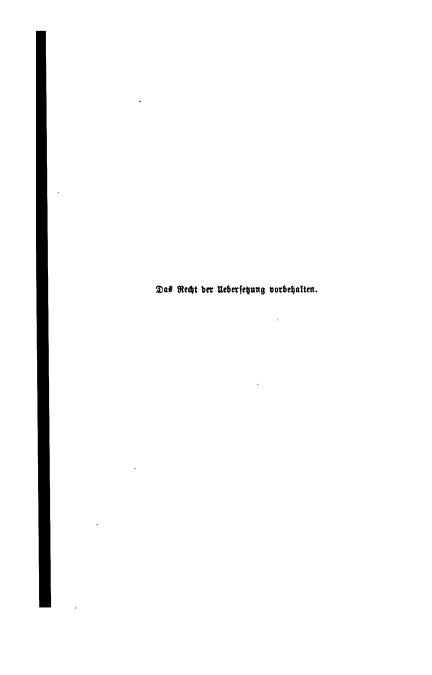

#### Bormort.

Die bas Berg ber Belt überhaupt, fo hat auch jebes Berg, auch bes beften Menfchen, einen Fled, ber ift gut öfterreichifch gefinnt - er ift bas bofe Bringip.

Börne.

Biele ber nachfolgenden Artitel find in ber "neuen freien Breffe" in ber "Breffe", im "Concordia-Ralender", im "Berliner Salon", im "neuen Frembenblatt" und in ber Berliner "Gegenwart" vereinzelt erschienen und mit Antheil aufgenommen worden. 3ch bringe fie hier umgemandelt, forgfältig gefeilt, in dronologischer Reihenfolge mit anderen und in einer gemiffen Ordnung und Anordnung, wie es die fortschreitende Erzählung erheischt. -

Alles überlegt, find Memoiren nicht von Ueberfluß, in wie ferne fie psychologische und culturhistorische Momente enthalten. Die Aufgabe mare nun freilich: von dem Indivibuellen ausgehend, an das Allgemeine anzuknüpfen und in bem rein Berfonlichen gewiffe Berhaltniffe und Buftanbe von höherem Intereffe fich abspiegeln zu laffen. Defterreich und Wien mit seinen socialen, literarischen und politischen Phas fen, die ich über ein halbes Jahrhundert mit erlebt, bieten

nicht blos ein locales Interesse bar. Wien ist zugleich eine beutsche Stadt und wird es ewig bleiben, dem Dualismus, Föberalismus, Czechismus, und jebem gegenwärtigen ober zukunftigen, ungarischen ober sonstigen Ministerium gum Trop! 218 Deutscher fpreche ich baber auch zu Deutschen, wie als Wiener zu meinen Landsleuten. Jeber Mensch gehört feinem Boben an, und der Lebens- und Bilbungsgang bes Einzelnen wie ber Nation fann weber bem Stud Erbe, auf welchem wir wurzeln, noch ber Atmosphäre entrinnen, welche uns zwingend umgibt. Unfer Aller Atmosphäre aber mar bas sogenannte österreichische System, von Börne als das "bofe Pringip" bezeichnet. Diefer garftige "Fled" scheint, trot der constitutionellen Schönfärberei, in feiner Ur= Schmutfarbe, die immer wieder hervorbricht, völlig unvertilgbar. Wenn ber Drud bes "Systems" in ber sogenannten guten alten Beit wie ein Alp auf jedem Burger laftete, fo mußte ihn ber Schriftsteller natürlich doppelt schmerzlich empfinden. Diefe Stizzen werden bavon zu erzählen haben!

Wien, im November 1872.

Bauernfeld.

## In halt.

|                                                               | Seite         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Die Studien und die Studien = Sofcommission in der "gute   | Ħ             |
| alten Zeit". — Ein rationalistischer Klostergeistlicher. — D  | e             |
| Professoren Beintridt und Rembold                             | . 3           |
| II. Jugenderinnerungen. — Theatromanie. — Literarische und fo | <del> =</del> |
| ciale Anfänge. — Eine Stubentenverschwörung. — Die Evar       |               |
| gelisten und die Rartenkönige                                 | . 19          |
| III. Intermeggo Die Wiener Bolle-Romobie                      | . 31          |
| IV. Jugenbfreunde Schwind und Schubert                        | . 63          |
| V. Ein Schubert-Sänger. — Der Rompositeur bes "Dorfbarbier    |               |
| und sein mündliches Testament                                 | . 94          |
| VI. Beamtenlaufbahn. — Shatfpeare ale Nahrungequelle. — Leibe | n             |
| eines jungen Dramatikers. — hinter ben Couliffen              | . 112         |
| VII. Literarifches Bufammenleben in ben 30er und 40er Jahren  | _             |
| Grillparzer. — Raimund. — Anastafius Grün. — Nikolar          | 8             |
| Lenau                                                         | . 129         |
| 7III. Ein Bauerntheater in Tirol. — Bom Burgtheater und vo    | m             |
| Theater überhaupt                                             | . 156         |
| IX. Ableben bes Raifers Franz. — Das "Shstem". — Wiene        | C=            |
| Stimmung. — Ein Sturmvogel                                    | . 196         |
| X. Reifen in Deutschland, mit Rudbliden auf Defterreich       | . 219         |
| XI. Die Märztage                                              | . 249         |
| XII. In Grag Die Mai- und Octobertage Brunn ur                | b             |
| 933ien                                                        | . 265         |
| (III. Die Reaction. — Alfred Becher. — Gustav Frank. — Welde  | 1.            |
| — Graf Stadion. — Bach. — Schmerling und die Februa           | C=            |
| Berfassung                                                    | . 282         |
| XIV. Die "Gnomenhöhle". — Alfred der Große. — Alexand         |               |
| Baumann. — Wiener Gefelligkeit. — Stimmungen                  | . <b>3</b> 05 |



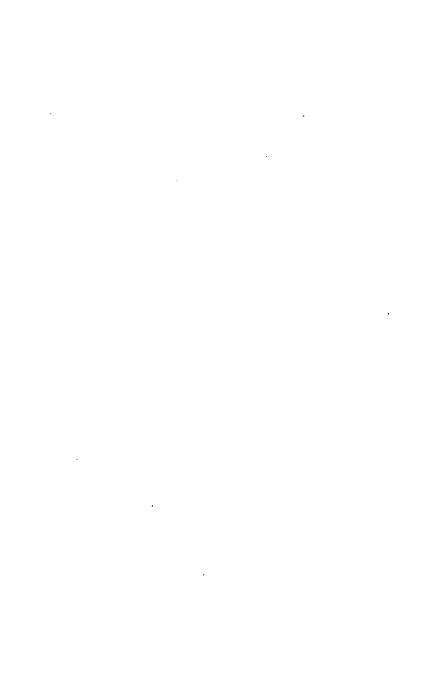

### Aus

## Alt- und Neu-Wien.

"Bas werben wir nun fagen?" — "Die Bahrheit!" Bauberflöte.



..

(Die Studien und die Studien-Hofcommission in der "guten alten Jeit". — Ein rationalissischer Klostergeistlicher. — Die Professoren Weintridt und Kembold.)

> Die Schulen find voll artiger Rinder, und boch ift die Welt voll dummer Menschen. Selvetius.

Die Grundlage meiner Bildung verdanke ich dem Schotten-Symnasium, welches sich während meiner Schulfrequenz (von 1813 bis einschließlich 1818) beinahe durchzgehends tüchtiger Lehrer zu erfreuen hatte. Ich nenne vor Allen den ausgezeichneten Andreas Oberleitner, der uns das Griechische gründlich beibrachte. Er war zu gleicher Zeit Brosessor des Orientalischen an der Wiener Universität, und seine Ausgabe der aramäischen Grammatik von Jahn, seine Fundamenta linguae arabicae, chrostomathia arabica, syria und Anderes sind in der gesehrten Welt noch heutzutage nicht vergessen.

Als ich in die zweite humanitätsclaffe, in die "Rhetos rit" vorructe, bekamen wir einen Professor, bessen Berfonlichkeit und ganzes Wesen nicht ohne machtigen Ginfluß auf uns werbende Jünglinge bleiben fonnte. Leander Ronig mar zwar tein grundgelehrter Specialift, auch tein eigentlides philologisches Benie, wie ber oben genannte Araber und Sprier, jedoch ein wiffenschaftlich genugsam ausgebilbeter Mann, babei voll Gifer und Glut für fein Lieblingsfach, für ariechische und romische Literatur und Boefie, für Boefie überhaupt. Er hielt überdies nicht wenig auf guten rhythmischen, zugleich richtig empfundenen Bortrag des Berfes. Mit feinen befferen Schülern, die er bald herausbefam, las er die Bliade in Ertraftunden. Giner meiner Schulkameraden, ber mich noch zuweilen besucht, ber wadere Schulrath Anton Rral, wird fich erinnern, wie une ber unermudliche Lehrer sowohl im Interpretiren, wie im Recitiren raftlos herumhette. Die Uebrigen durften guboren, weiter gab er fich aber mit bem "Troß" - fein eigener Ausbrud - nicht ab, fonbern wendete fich ausschließlich an bas halbe Dupend feiner bomerischen Afolythen. Der Troß horchte übrigens nicht ungern zu, ba unfer begeifterter, geiftreicher, auch witiger Lehrer nicht felten auf Abwege gerieth, babei Ausfälle machte, die bismeilen ihr Bebenfliches hatten. Go murbe ber Stubien-Sofcommiffion nicht immer mit bem größten Respecte Erwähnung gethan. "Es ift ber Troß, ber hinauf tommt!" biek es. - Ein neuer Studienplan lag eben im Berte. Wenn ein jeder Brofeffor bisher fein specielles Fach pflegte und tradirte, fo murde diefe geiftige Theilung ber Arbeit plot= lich verworfen. Gin und berfelbe Lehrer follte in Bufunft fämmtliche Gegenstände oder Biffenschaften vertreten - bas heißt, ber Grieche ober Lateiner follte fich zugleich in einen hiftoriter umwandeln, in einen Natur-hiftoriter und Mathematifer. Der fartaftifche Bater Leander erzählte uns

von diesen didaskalischen Metamorphosen par ordre du Musti: "Fragen Sie Ihre Mama zu Hause," — setzte er hinzu, — "ob sie ihrer Kammerjungser zumuthen wird, zu kochen, oder ihrer Köchin, sie von heute auf morgen zu fristeren?" — Der alberne Plan kam demungeachtet in der Folge zur Aussührung. Nur der Religionslehrer behielt sein Fach, welches er weiter garkochte und fort frisirte.

Es war zur Zeit, als Pater Hofbauer sich in Wien einfand, um die Einführung des Ordens der Redemptoristen anzubahnen, welchem sich unser Prosessor vom Orden des heiligen Benedictus nicht besonders geneigt erwies. Er warnte uns vor den schwarzen Herren und ihrem Treiben.

Ein "Bunder", welches bei ben B. B. Gerviten in ber Rogau am Festtage bes heiligen Beregrinus fich ereignet haben follte - (eine völlig gelähmte Frau hatte nämlich ihre Rruden auf den Altar gelegt und war augenblidlich geheilt bavon gegangen) - bot dem Professor Belegenheit, fich deutlicher und beftimmter zu außern. "Man muffe nicht Alles gleich für ein Bunder nehmen," - meinte er. - Chriftus felber habe bei Einführung feiner Lehre mit den Bunderthaten gespart, fo große Begierbe nach übernaturlichen Ereigniffen und Erscheinungen auch bas Bolt von jeher gezeigt habe und annoch zeige. Die Apostel, Bischöfe und fonftigen Berbreiter ber reinen Chriftuslehre faben fich baber nicht felten genöthigt, biefem Bolfstriebe nachzugeben, befonders wennes die Betehrung der Beiden galt. Man durfte der Maffe nicht zumuthen, ihre alten Gewohnheiten und Ceremonien im Ru aufzugeben und wegzuwerfen - fo fei man benn auf ben Ausweg gerathen, einiges Alte beiläufig beizubehalten, ihm jedoch einen neuen Sinn unterzulegen. In diefer Beife habe fich g. B.

das "lavacrum" der Alten in unfer Beihmaffer-Beden umgewandelt, feien die versunkenen Salbgötter und Beroen ale Engel und Beilige ichoner wieber auferstanden. - "Das Chriftenthum ift eine geiftige Lehre" - fo fchlog ber Rationalist - "und Alles, was von Außen als Zeichen und Symbol hinzutam, gebort nicht zu feinem reinen, inneren Wefen. Das Chriftenthum ift auch langft fest begrunbet - bie Annahme von Bunbern, bie fich von Beit gu Beit erneuern follen, mare baber ein Migtrauen gegen Gott, ja eine Beleibigung Gottes, benn man verlange bon ihm gemiffermagen immer wieder einen neuen Beweis, bag er fich dem Menschengeschlechte geoffenbaret. Aber Gin Wunder genügt nicht, auch hunderte nicht, noch tausende ba zulett jeder einzelne Mensch für fich allein einen Beweis ad hominom, ein apartes Bunber, wie bas Krückenweib in ber Rokau, verlangen konnte! - Sie find noch junge Leute, faum Jünglinge, aber ich fage Ihnen diefes Alles, weil Ihnen bald Bücher in die Sand tommen dürften, welche von ahnliden Gegenständen und Ideen handeln werden, worauf ich Sie im Borbinein aufmertfam mache, auch Ihrem fünftigen Selbsturtheile einen beiläufigen Fingerzeig gebe. Im Uebrigen - ber Gine Menich bedarf mehrerer Symbole, ein Unberer nur weniger ober auch gar feiner! Bleiben Sie Chriften im Beifte und in ber Bahrheit - bas ift bie Hauptfache, barauf tommt Alles an!" -

So schloß die merkwürdige Auslassung, welche dem "Troß" nicht minder behagte, als uns Homeriden. Merk-würdig genug, daß ein Wiener Klostergeistlicher vor einem halben Jahrhundert und vor den Ohren und Augen der Stu-bien-Hoscommission es wagen durfte, sich in so rein mensch-

licher Beise zu äußern. Es war freilich die Zeit, in welcher der (geistliche) Staatsrath Jüstel den Ausspruch that: "Ein Concordat ist ein Ding, das man nicht zu halten braucht!" — Man glaube aber ja nicht, daß diese vereinzelten vorurtheilsfreien Männer, diese "rare nantes" den Ton angaben, man ließ sie nur gewähren aus Bequemlichseit, aus Trägheit, oder auch, weil man Diesem und Ienem vorläusig nichts anhaben wollte oder konnte. Doch im Stillen wurden seine Thaten und Worte einem Ieden angekerbt! Das "System" verstand es, abzuswarten, seine Zeit zu ersehen und ihm Mißliedige gründlich zu vernichten. —

Unfer Leander Ronig war raftlos thatig, allein bie Rraft bes Bruftfranken mar längst gebrochen. Bierzehn Tage nach unserem Austritt aus bem Gymnasium begleiteten wir die sterblichen Refte des geliebten Lehrers, aus benen ein nicht gewöhnlicher Geift entflohen war. Unbefriedigter Ehr= geiz hatte ben Mann aufgezehrt, indem er Tage und Nächte burchstudierte, um fich für eine höhere Lehrfangel vorzubereiten, babei aber boch leibenschaftlich mit uns Schule hielt. Wir verbanken bem Manne viel, ber uns frühzeitig Luft und Beschmad für Literatur und Runft beigebracht, auch fonft unferen Geift nach mancher Seite gewedt. Er hatte zugleich, inbem er mit uns nicht wie mit Anaben, sondern wie mit ftrebenden Jünglingen verfehrte, unfer Bewußtsein und ben Chrgeiz in uns wachgerufen, auch im Leben und vor ber Welt wie werbende Manner zu erscheinen, nicht wie lappige Gymnafialichüler. Meifter Moriz Schwind, mein Jugendfreund und Mitschüler, hat späterhin unserem waderen Lehrer ein artiges Denkmal gesett. Der Anführer ber Scharmache in "Ritter Curt's Brautfahrt" giebt die scharfen Gesichtszüge und die lange hagere Gestalt Leanber König's ziem= lich getreu wieder. —

Ein ehemaliger, taum erträglich metamorphosirter Bferdestall ber B. B. Jesuiten mar's, mo mir bie philosophifchen Collegien hörten. Bon ben Brofefforen ift wenig zu fagen. Die meiften maren Bebanten. Go ber Brofeffor ber Weltgeschichte, ein gebrechliches Heines Mannchen mit einem schwachen quidenben Stimmchen und höchft monotonem, wie gebehnt-fingendem Bortrage. Zweihundert angehende "Philofophen" ftrampften gewöhnlich mit vierhundert Beinen, sobald ber Mann den Lehrstall betrat, und ließen ihn mit Mühe zu Worte kommen. Doch hatten wir bas Trampeln balb fatt, zogen es vor, wegzubleiben - fo las ber Mann vor leeren Banken. — Die Physit trabirte ein Slovate, ein langer, grobtorniger, wild aussehender Mann mit einem Strumelpetertopf. Seine Bortrage in ungarischem Rüchenlatein erheiterten uns ungemein, noch mehr die Experimente, die ihm ju unferem höchften Entzucken beinahe immer miglangen. Unseren Mithorern, ben polnischen und böhmischen Rlerikern, welche bie erften Bante einnahmen, erwies ber Mann große Deferenz, rebete fie nur immer mit: "domini reverendi" an. Rein Zweifel, nicht sein mehr als geringes Wiffen, sonbern einzig und allein fein tirchlich-pfaffisches Wefen hatte ben Cynifer als persona grata (bem "Shftem" nämlich) auf bie Lehrkangel gehoben.

Der Philologe Anton Stein war ein stämmiger, kräftiger, alter Mann, nachlässig gekleibet, mit offener haarisger Brust und struppigem Bart. Dieser philologische Diogesnes besaß großes Wissen, nur verstand er es durchaus nicht,

sich fruchtbar mitzutheilen, oder die Jugend für sich selbst und sein Fach zu interessiren, geschweige zu begeistern. Mit der Erksärung einer einzigen horazischen Obe brachte er wohl an die acht Tage zu; dabei kam er vom hundertsten auf's tausendste, schimpste über die Jugend, über's Billardspielen, über's Biertrinken, wie über das, dem Bersasser des "amor Kapnophilos" besonders verhaßte Tabakrauchen.

Reine Mathematik und Geometrie trug der schon damals tüchtige Ettingshaufen vor, ohne außer den Borlesungen weiter mit uns in Berührung zu kommen. — Nur zwei von den Prosessoren wirkten geistig auf uns junge Leute: Binscenz Weintridt und Leopold Rembold.

Beintridt tradirte die sogenannte "Religionswissenfchaft". Er war Weltpriefter, aber auch Weltmann. Früher . Hofmeister bei ben Stabion's, gewandt, auch rebegewandt, mit einer ftattlichen Gestalt und einem fraftigen Organ begabt, von feinen Manieren, weniger tief miffenschaftlich als äfthetisch gebildet, schob er die vorgeschriebene Dogmatik nicht felten bei Seite, hielt freie Borträge, halb aus dem Stegreif. Wenn er nun über Bilbung sprach, über die breieinige Idee bes Wahren, Buten und Schonen, über bas Göttliche, welches fich auch in bem Drei-Einklang ber Rünfte manifestire, ba fühlten wir uns gehörig gehoben und fogen begierig die mehr schöngeistigen als religiösen Bortrage ein. Sie und da entfclupfte ihm wohl auch ein Wort, welches mit bem ftreng orthodoren, fonst äußerst mittelmäßigen Lehrbuche bes Sofburgpfarrers Frint nicht völlig im Einklang stand, boch gab er fich als Geistlicher taum eine eigentliche Bloge. Die Aufführung bes "Nathan" im Burgtheater veranlagte ihn fogar, eine kleine Philippita gegen Leffin g'e Indifferentismus loszulaffen, die zulest gar nicht so ernsthaft gemeint war; auch machte uns bas nicht irre an unserer Begeisterung für ben humanen Juden und für den eblen "Saladin", der uns als eine Art türkischer Kaiser Joseph galt.

Der Ex-Hofmeister wußte die Jugend an sich zu ziehen. Er spielte gern den Meister unter seinen Jüngern, zu denen auch Schwind und ich gehörten. Freund Moriz hatte unsferem Gönner einige seiner geniasen Jugendstizzen überbracht und bei dem Manne, der zugleich Sammler war und gern für einen Kunstenner galt, große Lobsprüche dafür eingeernstet. Auch meine ersten poetischen Versuche fanden Gnade vor Weintridt's Augen.

Ein junger Theologe, der sich nicht minder in Poesie versucht hatte, Namens Rauscher, gehörte gleichfalls unter die Jünger, ohne daß wir uns näher mit ihm berührten. Er war um einige Jahre älter als wir, etwas zurüchaltend in seinem Benehmen, uns Uedrigen jedenfalls weit überlegen. Irre ich nicht, so wurde er bereits im Jahre 1821 oder 1822 zum Prosessor der Kirchengeschichte in Salzdurg ernannt — es ist unser jetziger Kardinal-Erzbischof.

Wir lebten ziemlich angenehm, auch ungenirt mit unsferem "Meister", ber uns bei Landpartien freihielt, mich zuerst mit den Freuden und Leiden einer Cigarre bekannt machte, es auch nicht übel nahm, wenn dieser oder jener von den Jüngern bei Erörterungen über Poesie und Kunst eine weit mehr heidnische als christliche Weltanschauung an den Tag legte.

Bereits im November 1819 hatte mir Weintridt ans vertraut, es sei eine Anzeige gegen ihn eingelaufen, er führe bie Studenten in Bierhäuser und singe ihnen Schelmlieber vor. Das klang nun allerdings lächerlich! Allein im Laufe bes nächsten Winters wurde Professor Bolzano in Prag abgesetzt, und zwar seiner "allzufreien Borträge" wegen; Weintridt war von einem ähnlichen Schicksal bebroht, welsches ihn auch balb nach dem ersten Semester 1820 ereilte. Seine Berbindung mit Bolzano war die Hauptanklage, die man gegen ihn erhob.

Die fromme Partei hatte seinen Sturz herbeigesschrt. Der Burgpfarrer Frint sowie der Hoscaplan 3 ob hatten es dem ästhetisirenden Geistlichen längst auf der Nadel, auch die "Delzweige" von Passt ergossen sich ab und zu in Ausfällen auf den versehmten Weltpriester. Was half es ihm nun, daß er gelegentlich gegen Lessing, Goethe und Voltaire losgezogen? Das ganze Collegium nahm sich die Sache zu Herzen, und in den Vorlesungen, welche Weintridt's Nachfolsger, ein Bollblut-Theologe hielt, ging es Ansangs stürmisch genug zu. — Wir Jünger blieben dem Meister treu und er war uns nach wie vor geneigt. Er lud uns auch östers zu sich. Der Ex-Prosessor war heiterer denn je, trotz seines plötzlichen Sturzes. Er besaß einslußreiche Freunde und Verbindungen, und seine sanguinische Natur ließ ihn eine Anstelslung mit Gewißheit erwarten.

In einer größeren Abendgesellschaft bei Weintribt, im Januar 1822 traf ich zum ersten Mal mit Franz Schubert zusammen, der uns seine neuesten Lieber zum Besten gab. Sein Freund Schwind hatte ihn mitgebracht. Außer den übrigen Jüngern waren auch einige junge Kunstfreunde zusgegen, wie Graf Casimir Lanctoronsti, mein Schulcollege; Graf Stadion, Weintridt's ehemaliger Zögling, der spätere Winister. Weintridt war ein geselliges Amphibium;

die Rünftler, aber auch ber Abel, mar die Umgebung, die er vorzugsweise liebte und pflegte. Als Weltpriefter und Weltmann ftand er taum im Busammenhang mit ber "uniformir» ten Beiftlichkeit". Man ließ ihn bafür auch lange Zeit schmachten und zappeln. Endlich fand fich ein Plat ober Platchen! Er wurde jum Dechant von Ros ernannt und hatte Schwind und mich wiederholt aufgefordert, ihn zu besuchen. Mitten unter Landbeamten und Weinbauern mochte fich ber geiftreiche Lebemann nicht befonders behaglich fühlen; er nahm uns auch mit offenen Armen auf, als wir im Frühling 1825 für eine Woche in seinem geiftlichen Ufpl ober Eril einsprachen, in bem ultima Thule an ber mährischen Grenze. Der neue Dechant verftand es nicht, fich popular zu machen. Ein gewöhnlicher Landpfarrer hätte hier weit beffer getaugt. "Er ift une halt zu boch!" fagte ein reicher Weinbauer, als von Weintridt's Predigten die Rede mar - "wir haben's gern gemein!" - Bermuthlich hatte ber Er-Brofessor ben guten Leuten von dem "Guten, Wahren und Schönen" vorgeprebigt, wie vormals uns, ben Studenten und Jüngern. — Der arme Beintribt trennte fich fchwer von uns. Bir hatten ihn wieder aufgefrischt, nach uns war ihm die Debe und Leere, die ihn umgab, doppelt empfindlich. Niemand fühlt fich einsamer, ale wer, an Bilbungeelemente gewöhnt, plöglich unter Ungebildete versett wird, die gewisse Ansprüche auf ihn haben, denen er weder genügen fann, noch fich den auf ihn Ungewiesenen völlig entziehen barf.

Doch tehren wir wieder in den "Lehrstall" gurud!

Der Professor ber Philosophie Leopold Rembold, konnte beiläufig als Gegentheil bes eleganten Religionsprofessors gelten. Schlicht und einfach in Aleidung, Manier und

Ton, wie er fich gab, im Bortrage fogar etwas troden, fühlten wir uns Anfangs nur wenig angezogen bon bem ernfthaften Mann, ber für feinen seiner Schüler eine Reigung ober Abneigung merten ließ. Nur der junge Erner murbe in die unmittelbare Nahe bes Professors gezogen, im Uebrigen fprach er immer zum gesammten Collegium, hielt fich auch, ohne besondere afthetisch-literarische Abschweifung, strenge an ben fortschreitenden Bang seiner Borlefungen. Binchologie, Logit und Metaphysit, leider in lateinischer Sprache vorgetragen, erschloffen uns völlig neue Felber und zwangen ben jungen Beift, wenn nicht zum Selbstdenken, boch zu einer befferen Disciplin und Form bes Denkens; jedenfalls lernte man das Gedachte mehr freithätig aufzunehmen und zu verarbeiten, und tam fo nach und nach über das bloße Auswendiglernen hinweg, worauf man im Gymnafium beinahe ausschließlich angewiesen war. Bur Speculation zeigte fich zwar nur wenig ober gar feine Anlage unter uns; von allen ben Bunberten ber Bhilosophie Befliffenen war es mohl nur der einzige Frang Erner (ein Jahr hinter mir), der aus Rembold's Lehre einen mahren Bortheil jog, feinen fünftigen Beruf im Borhinein erkennend und ihm raftlos entgegen arbeitend, während wir Uebrigen uns jur Philosophie, besonders jur Metaphysit, beiläufig nur herumtappend und dilettirend verhalten tonnten. Als wir zur Moral-Philofophie gelangten, ging das wohl beffer. Rembold mar zwar eigentlich Eflektiker, aber fein Respect vor Rant mar groß (wenn er ihn auch hie und ba mit Berbart'ichen Baffen befampfte), und fo wußte er uns auch für ben "tategorifchen 3mperativ" gehörig zu begeiftern. Dag er ben lateinifchen Bortrag von nun an aufgab, erschien nicht mehr als billig, benn

die Ausbrucksweise ber fritischen Philosophie war schon in beutscher Sprache ichmer genug zu erfaffen und zu ergründen, und fo flar und liebenswürdig Rant in feinen erften fleinen Schriften aufzutreten wußte, um fo buntler und vielbeutiger gestalteten fich feine großen und eigentlich fritischen Werte. Dag Rembold alles gethan, um uns junge Leute zwischen siebzehn und neunzehn Jahren in den Geift wie in die Terminologie bes Meisters einzuführen, ift gewiß, auch hatten wir nicht um Bieles Gine biefer Stunden verfaumt, nach beren jeder wir uns um eine Ropflänge gewachsen glaubten. Uebrigens murde des Hauptwerkes: ber "Rritit der reinen Bernunft" nur beiläufig erwähnt und nicht mehr bavon mitgetheilt, als fich etwa mit bem vorgeschriebenen Stubienplan vertrug, von welchem man ungestraft nicht völlig abweichen durfte. Go viel ward uns aber doch flar, daß Rant die Mangel bes Dogmatismus tief erkennend, die Philosophie auf ihre lette Quelle, auf bas menfchliche Biffen gurudguführen bemüht mar, worauf er bie reine, von ber Erfahrung getrennte Bernunft einer gründlichen Rritit unterwarf. Indem wir nun zu begreifen anfingen, daß Zeit und Raum nichts weiter seien, als Formen ber Anschauung, und daß die Berftandesthätigkeit ichlechterdings an die vier Rategorien gebunden sei, gewannen wir nicht nur an philofophifcher Dethobe, fondern es murde uns zugleich die Grenze alles Wiffens beutlich vor Augen gestellt. ber Menich die Dinge nur zu erkennen vermag, wie fie ihm nach den Gefeten bes Dentens erscheinen, und in der Form feiner Anschauung, fo ift und bleibt alles Ueberfinnliche volltommen unerweisbar (auch nach Berbart), und bie höchsten Ideen von Gott und Unfterblichkeit haben vor ber theoretischen (reinen) Bernunft keine Realität. Es gibt sonach eigentlich gar keine Metaphysik, sondern nur eine Kritik der speculativen Philosophie und den höchsten Gütern und Ideen erübrigt nichts, als sich mit hilse der praktischen Bernunft als moralische Freiheit in den Glaus ben hinein zu retten.

Diese und ähnliche Doctrinen fdrieben wir eifrig nach und trugen fie gläubig ichwarz auf weiß nach Saufe, wie ber Schüler im Fauft. Dag Brofeffor Beintridt und fpater beffen Nachfolger uns gelegentlich bas Gegentheil beweifen wollten, fummerte uns wenig, auch erwiesen fich ihre bialectischen Waffen lange nicht so scharf und schneibend, wie die unseres Rant und Rembold! Und nun wurden wir erft recht aufmertfam auf die Schwächen bes Buches von Frint. Der Berfaffer hatte barin die Ginmurfe Boltaire's, Rouffeau's und Anderer gegen die Offenbarung angeführt und feine Gegenbeweise baneben gestellt, die fich bisweilen läppisch genug ausnahmen. Mit Rant'icher Terminologie ausgerüftet, hatten wir wohl bem Monfieur Boltaire und feinen Spöttereien weit beffer ermidern tonnen! Doch in der Sauptsache hatte der frivole Philosoph von Fernen ja im Grunde Recht. Alle Offenbarung beruht gulett auf Ueberlieferung, mitbin auf Befchichte, und die Beschichte unterliegt ber Rritif. Benn Gott mit Mofes aus bem brennenden Dornbufch gefprochen, wenn der Engel Gabriel dem Bropheten Mohammed die erste Offenbarung überbracht, und wenn Christus nach ber Erzählung des Apostel Lucas vor ben Augen feiner Junger in einer Wolfe gegen Simmel gefahren, fo find bas Beugen-Aussagen, Angaben, hiftorische Facten, welche eben fo gut behauptet, als widersprochen und widerlegt werden



fonnen. Auf Treue und Glauben läßt fich berlei, läßt fich überhaupt feine hiftorische Thatsache als mahr annehmen, ohne zu unterfuchen, ob und in wie ferne ber Beuge glaubwürdig fei, ob und in weit er die Wahrheit fagen konnte oder wollte, ob biefe mit andern Zeugniffen und ermiefenen Thatsachen übereinstimme ober nicht, so auch mit dem Gange ber Weltbegebenheiten und mit den Naturgefegen überhaupt, endlich mit ber menschlichen Erfahrung und Bernunft, welche beibe auf untrüglichen und unumftöglichen Normen fußen. Ein gewiffer Stepticismus muß jebenfalls erlaubt fein. A priori Alles und Jedes gläubig hinnehmen - wohin und wie weit foll bas führen? Man murbe gulet an jedes Ammenmärchen glauben und es für baare Realität halten, gleich den Rindern! Allein die Wahrheit und ihre ernsthafte Erforschung ist für die Männer. — Dies und Anderes wurde von uns vorgebracht und mit Rant gegen Frint gestritten. Das schwache und trockene Buch war von jenen flammenden Ibeen wie verzehrt worden! So hatte die Religions-Wissenschaft, die une im Glauben ftarten follte, felbst bazu beigetragen, diefen in feinen Grundfesten zu erschüttern und gum Wanken zu bringen. Wir jubelten ber "Rritit ber reinen Bernunft" zu, als ber neuen Leuchte ber Welt, ber Bahrheitsfackel, die uns endlich aufgegangen! Wir hatten auch einen Ausspruch Grillparzer's aufgeschnappt! "Die Religion ift die Boesie der Boesie-losen. " - Der alte Goethe äußert fich in ähnlicher Beife :

> "Ber Biffenschaft und Runft befitt, Sat auch Religion; Ber jene beiben nicht besitt, Der habe Religion." —

Wer ihrer bebarf, mag sich ihrer bebienen! Religion ist Gemüthssache, hieß es. Was aber gewisse Mysterien betrifft, so hatten ja die Pythagoräer, vor Allen Plato in seinem: Wonas, Logos, Psyche, die Dreieinigkeit bereits vor mehr als zweitausend Jahren vorgebildet. Damit war uns die Sache abgethan!

Wenn Rembold bagu beitrug, uns in ber Religion mehr als schwantend zu machen, so sollte ihm bas nicht ungestraft hingehen, und ein kategorischer Imperativ, stärker als ber Rant'iche, die allmächtige Boligei, hatte langft die ffeptischen Worte bes Philosophen belauert und fie im Stillen au einem Anklageacte zusammengebreht. Es wurde wohl auch Falfches hinterbracht - so eine unziemliche Aeukerung bes Brofessors über die Jungfrau Maria. Wir fonnten uns nicht entfinnen, Aehnliches aus feinem Munde vernommen au haben. - 3ch war bereits in die juribischen Studien eingetreten, ale bie Bombe platte. Brofeffor Rembolb wurde plötlich von feiner Lehrkangel entfernt, mit elenden vierhundert Bulben penfionirt, ein Beiftlicher proviforifch mit der Lehrkangel der Philosophie betraut. Tros des Murrens ber jungen Philosophen murbe bie ftrenge Makregel burchgeführt, und ein Studenten-Rramall, ber barüber ausbrach, mit Silfe ber Bolizei im Reim erftidt. Rembolb war Gatte und Familienvater; er jog fich mit feinem Ungnaben-Behalte nach Ungarn zurud und verlegte fich, ein Mann von über vierzig, mit Fleiß und Ausbauer auf bas Studium der Medicin; einige feiner bantbaren und jugleich wohlhabenderen Schüler hatten ihm zu diefem Behufe eine Benfion ausgeworfen. Der treffliche Mann murbe Doctor ber Medicin und erhielt bald eine Stelle als Arzt bei der öfterreichischen Nationalbank. Hatte uns Weintridt's Fall geürgert, so steigerte ber Sturz Rembold's unseren Unmuth auf's Höchste. Das ist also das "österreichische System!" riesen wir wie aus Einem Munde. Heuchelei, Pfaffenwesen und Brutalität, im Bunde gegen das Wissen, gegen die Gesbankenwelt!

Ich war tief im Innersten aufgeregt und konnte mich noch lauge nicht zufrieden geben. — "Aus der gemeinen Birklichkeit gibt es nur zwei Auswege: die Poesie, welche uns in eine rein idealische Welt versetz, und die Philosophie, welche die wirkliche Welt ganz vor uns verschwinden läßt."

Dieser Ausspruch Schelling's war wie auf mich gemünzt! Da ich aber kein echter Philosoph war, die "gemeine Wirklichkeit", die auch sonst schwer auf mir lastete, nicht völlig verschwinden lassen konnte, so flüchtete ich nach dem Rathe des Gründers der "AU-Eins-Lehre" in die ideelle Welt der Poesie.

#### II.

(Jugenderinnerungen. — Theatromanie. — Literarische und soziale Anfänge. — Eine Studentenverschwörung. — Die Evangelisten und die Kartenkönige.)

— Richts Sat, wer nicht Jugend hat! Immer mann.

Wien ist bekanntermaßen im Jahre 1848 von dem kriegerischen Fürsten Windischgrät bombardirt worsden — neunundbreißig Jahre vorher aber von dem großen Napoleon. In der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1809 zündete eine der ersten Bomben in dem Hause (zwischen Steinlund Ofenlochgasse), welches meine Angehörigen mit mir des wohnten. Sie flüchteten sich, mich und unsere Habe in die Keller, während man von Oben bemüht war, dem Feuer Einhalt zu thun. Wien kapitulirte am nächsten Morgen und die Franzosen mit ihren deutschen Berbündeten, den Württembergern und Nassauern, besetzen die Restündeten, der Bhisiognomie der Stadt mochte sich wohl noch der Schrecken der letzten Nacht außprägen, doch hatte Wien durch die Bomben und Granaten nicht beträchtlich gelitten.

3

Nicht viel über ein Dutend Baufer lagen in Schutt. In unferem Wohnhause war nur der Dachstuhl abgebrannt und eine Dach- zugleich Rumpelkammer gahnte halb offen. Bei bem Durcheinander der nächsten Tage, bei alle dem Einquartiren und Requiriren ber fremben Truppen murbe auf uns Rinder wenig geachtet, auch die Lehrstunden waren eingestellt. So schlich ich, mir felbst überlaffen, in die einsame Rammer, die voll Sausrath lag. Durch die scheibenlosen Fenfter lachte ber blaue himmel herein und eine goldene Maienfonne blitte munter auf Schutt und geschwärzte Baltentrümmer. Meine forschenden Blide fielen bald auf einen Wandschrank, welcher die Hausbibliothek enthielt und sonft forgfältig verschloffen gehalten wurde. Run war aber ber Schrant gleichfalls angebrannt, die Thuren weit klaffend aufgesprungen und bie Bücher ftanden offen und frei in anlockender Reihe. Da gab es köstliche Speise, die damals fo beliebten Ritter- und Beifterromane von Spies und Ronforten! Aber auch Theaterftude! Es waren die Luftfpiele von Ropebue nebst bem elenden Beiftinger'ichen Rachdruck von Goethe's Werten mit den miferabeln Radirungen. 3ch faß auf einem der brandigen Balten und las - "Göt". "Egmont", "Clavigo", "Stella" — las Tage lang bis zum Abenddunkel. So hatte ich, noch nicht acht Jahre alt, bereits von dem Baume der Erkenntnig genascht und verdanke meine erfte Bekanntichaft mit dem größten beutschen Dichter niemand Beringerem als dem ersten Feldherrn des Jahrhunberts.

Den hatte ich leibhaftig gesehen, in Schönbrunn, als er Revue hielt. Mein Pflegevater hob mich auf ben Armen empor und flüsterte: "Der ist's!" — Es herrschte Tobten-

stille, nur ein paar Kommandoworte ertönten. Die Soldaten präfentirten, schlugen an, drückten los, ohne Ladung, nur die Hähne knackten — darauf nahm der Imperator eine Prise und kehrte in das Lusts und Schmerzensschloß der Habsburger zurück. Wenige Wochen später hatte Friedrich Staps, nur um zehn Jahre älter als ich, die Welt von dem Tyrannen befreien wollen und sich selber nutlos geopfert, wie zehn Jahre später der Theologe Sand, welcher einen Lustspieldichter erdolichte, weil dieser nehstbei Spion war. Warum machte er sich nicht an diezenigen, welche die Spione senden und benutzen? Diese Tyrannenmörder sind meist ungeschickte Leute! Entweder sie versehlen ihren Mann oder sie treffen nicht den Rechten.

Als Knabe war ich ein paar Mal in's Theater mitsgenommen worden. Die Lekture Rotebue's und Goethe's mahnte mich an jene feltenen und feligen Stunden, deren Erneuerung mir immer mehr am Herzen lag.

Welcher Knabe, welcher junge Mensch nährt nicht eine mehr ober minder heftige Leidenschaft für die Bühne! So auch ich und meine Schulfreunde im Gymnasium. Alles und Jedes wurde angewendet, um die unbezwingliche Lust zu befriedigen, und jeder ersparte Groschen wanderte in die Casse des Burgtheaters, gelegentlich wohl auch in die der Borstadtbühnen.

Auf bem Josephstädter Theater waren damals eine Gattung Ritter= auch Geisterstücke gang und gäbe, in benen sich Romantik und Komik, freilich in etwas roh ursprüngli= cher Weise, die Hand reichten — so ber "rothe Thurm in Wien", "bie eiserne Jungfrau", "der Graf von Gleichen", "der Teufelsstein in Möblingen", "die Teufelsmühle auf

bem Wienerberge" u. f. w. In allen diefen und ähnlichen Studen fpielte ber, erft fpater berühmt geworbene Gerbinand Rai mund die tomischen Rnappen, und die reizende Louise Gleich (in ber Folge Madame Raimund) als Gräfin ober Ritterfräulein mar ein Lockvogel für bie Sabitues jener Bühne, der auch auf uns Rnaben-Jünglinge einen bezaubernden Reiz auszuüben nicht verfehlte. Rurz, fo oft Mabemoifelle Gleich fpielte, mußten wir dabei fein! Rebstbei waren mir die Stude felbft, mit ihren phantaftifchen, romantifcheburlesten, theilweife auch hiftorischen Elementen völlig an's Berg gewachsen, und schon bamals feimte ber Bebanke in mir auf, etwas bem Aehnliches, nur in höherem Styl zu versuchen, wie ich's benn auch mit einem "Fortunat" etwa zwanzig Jahre später gewagt und leider nichts Gutes babei erfahren. - Die beutsche Buhne hat sich von jeber, bem Bhantaftischen und Marchenhaften gegenüber, ungläubig und ablehnend erwiesen; auch eine große historischpolitische Weltanschauung, wie fie Shakespeare seinen Infulanern in dem gewaltigen Dramen-Cyflus eröffnet, wird von unferem Bublitum mehr mit Respect als mit Antheil aufgenommen, und nur Schiller hat es verftanden, bas historische Element mit so viel Idealismus, ebler Sentimentalität, auch in erhabener Sprache vorgetragenen Bracht-Sentenzen auszuschmuden, bag Logen, Barterre und Galerien ihrem Lieblingebichter die "Marotte" verzeihen, feinen Stoff aus ber Geschichte gegriffen zu haben. Schon Goethe bat. bas Buftandefommen einer Nationalbühne wiederholt bezweifelnd, bem beutichen Theater bas burgerliche Element als feine eigentliche Sphare angewiesen - und fo mar es, ift es noch! Leiber find Iffland und Ro pebue, ber Troft und die Wonne unserer Bater, langst veraltet, auch ber fruchtbare Raupach ift verschwunden, und die Birch-Pfeiffer all ein reichte lange nicht aus, um die Thränendrufen und Lach mustel ber Entel in Bewegung zu feten - fo mar nun unfer Bublitum in letterer Zeit gezwungen, über ausländische Schmerzen in "supplice d'une femme" und bergleichen gu weinen, und über eine ihm wildfrembe Familie "Benoiton" und deren raffinirte Parifer Narrheiten zu lachen. — Auch eine feinere ironische Behandlung bes Lustspiels, etwa in ber Art und Beise von Tied, Grabbe und Platen, felbst mit mehr theatralischem Geschick, würde auf der prüden deutschen Bühne nicht burchgreifen, und nur die Bolfstomöbie durfte fich von jeher einige fühnere Bocksfprünge erlauben. -Die Geschichte ber tomischen Buhne ift fo mit bem Wiener Boben verquidt, daß man mir vielleicht nicht ungern geftatten wird, burch ein fleines Intermezzo über Entstehung und Fortbildung der Wiener Bolkstomödie den Lauf der Erzählung fpater ju unterbrechen.

Jebe Zeit hat ihre Jugend, jebe Jugend hat ihre Zeit! Und so lebt benn auch ein jeder Mensch in einer doppelten Atmosphäre: in der seines Alters und seiner Zeit. Nun ist die Jugend zwar immer jung, allein die Jugend der alten Zeit, der Restaurations-Spoche, war doch himmelweit verschieden von der der neuen Zeit, der Revolutions-Periode. Man lebt jest rasch; Demokratie und Naturwissenschaften drängen vorwärts — gesicherte Legitimität und staatliche Bevormundung hielsten mit einander still, waren eigentlich der Stillstand selber. Das berüchtigte österreichische System mit seiner Devise: "abwarten" bremste auch die Staatsmaschine so lange, die zuletzt völlig in's Stocken gerieth, wenn gleich die gedan-

tenarme und fraftlofe Gerontofratie, welche in der Folge an's Ruder gelangte, im schläferigen Regierungs-Dusel und in unnüter Geschäftigkeit inzwischen ihre Actenstude raftlos weiter erledigte.

Gegen Ausgang ber zwanziger Jahre herrschte in Desterreich noch ber vollkommenste Geistesschlummer und erst nach ben Julitagen sing es sich hier allmälig zu regen und zu rühren an. Bei diesem holländischen Stilleben, in welches kein Geräusch der Welt, kein Licht bes Tages drang, bei dieser hermetischen Abgeschlossenheit von allen äußeren und öffentlichen Dingen, wie konnt' es anders kommen, als daß wir damals jungen Leute uns in das Innere versenkten, uns vertiesten in das Gemüthsleben! Freundschaft, Liebe, Humanität und Literatur gaben unseren grünen Tagen ihre Kärbung und die Kunst wurde nicht mit Raffinement und Reclame betrieben, sondern um ihrer selbstwillen, aus innerem Trieb und Orang.

Mit 3. G. Seibl, bem frühreifen und frühzeitig geschiedenen Ludwig Halirsch, Franz von Hermannsthal, Eduard von Badenfeld und anderen Schriftstelslern "en herbe" stand ich bereits zu Anfang der Zwanzigers Jahre in freundlichem Berkehr; so auch mit dem weit jünsgeren und weit bedeutenderen Ernest Feuchtersleben, der in der Folge einer meiner treuesten Freunde wurde und bis an sein Lebensende verblieb. In den Entwicklungsjahren war der junge Mensch in sich gekehrt, verschlossen, zum Grüsbeln geneigt, voll Zweisel an sich selbst — erst im Mannesalter klärte sich die innige, sinnige, wahrhaft edle Ratur, die sich langsam entwickelte, um sich, gereift, rasch wieder zu verzehren. — Seibl hatte bereits seine "Lieder der Nacht" ges

bichtet, Halirsch seinen "Worgen auf Capri" auf das Burgstheater gebracht. Beide Freunde waren jünger als ich, der ich zwar insgeheim eine Menge geschrieben, jedoch ohne es an Mann bringen zu können. Das sing mich zu wurmen an. Da ertheilte mir ein Borstadtschauspieler, welchen ich zufällig kensnen gelernt, den höchst ehrenvollen Auftrag, ihm zu seiner Benefizvorstellung einen "Epilog" zu schreiben. Ich vollbrachte das Werk mittelst einiger Duzend pompöser Berse, die ich mit eigenen Ohren beklatschen hörte; der dankbare Benefiziant nannte mich dafür ein Genie, machte mich auch mit anderen "Mimen" bekannt, so mit Stegmener, Regisseur des Theaters an der Wien und Bersasser des "Rochus Pumpernikel".

Der Mann versammelte in feinem Borftabtgarten einen munteren Rreis von Schaufpielern, Dufitern, Boeten, auch an jungen Priefterinnen ber Runft fehlte es nicht; ba wurde beklamirt, gefungen, mufizirt, auch fonft allerlei Rurgweil getricben. Wer war nun gludlicher als ich, auf biefen "Barnaß" (fo nannten wir den Gartenhügel, den Broduttionen geweiht) mit einem Male Zutritt zu bekommen! 3ch lernte bort Beurteur fennen, Friedrich Demmer, Ruftner - lauter gefeite Wefen! Unter ben jungen und hubschen Runfteleven auf Stegmener's Parnag befand fich auch bie reizende Wilhelmine Schröber mit ben himmlisch-blonden Saaren. Ihre große Mutter hatte fie anfangs bem Schaufpiel gewidmet. Bilhelmine, taum fünfzehn Jahre alt, machte ihren erften Berfuch ale Aricia in ber "Bhabra" (am 14. Oktober 1819). Sie wurde gerufen. Die Mutter führte fie an ber Band. - "Seien Sie ferner nachsichtig und freundlich, aber auch - ftrenge!" - Go murbe bas

Bublitum von der tragischen Mama interpellirt, die es selber an Strenge nicht sehlen ließ — wenigstens ihren Töchtern gegenüber. — In der Folge der Oper zugewendet, wurde die göttlich-blonde Wilhelmine die große dramatische Sängerin, welche als Schröder-Devrient den Kulminationspunkt ihrer Kunsterreichte. Zur Zeit, als sie ein reises Mädchen ward, hatte sich das Berhältniß zwischen Mutter und Tochter nicht zum Besten gestaltet. Die Schuld lag an "Phaon"-Daffinger, der nicht übel gewillt schien, seine hehre "Sappho" um der reizenden "Welitta" willen lausen zu lassen. Als ich Minchen kennen lernte, war sie noch eine Melitta — ohne Phaon. Bir declamirten mit einander (ich Schiller's Hoffnung!!), spielten Pfänder und tanzten. Wir waren eben Kinder von siedzehn und fünfzehn Jahren! Ein Jahr später war Manches anders geworden.

Als junger Mensch macht man rasch Bekanntschaften, wird auf Bälle geladen, zu Landpartien und dergleichen. So trieb ich mich bald in den verschiedensten Kreisen herum, `ab-wechselnd in guter wie in schlechter Gesellschaft. Auch an vorübergehenden Liebschaften sehlte es natürlich nicht, oder an kleinen "metaphysischen" Berhältnissen. Mein Klavierspie-len kam mir bei manchen derselben zugute, Dank meinem wackeren Musiklehrer, dem Compositeur des "Dorfbarbier", Johann Schenk, der mich in meinen Knabenjahren tüchtig einererzirt hatte. So las ich ziemlich fertig vom Blatt— doch in den Quattromanis mit der hübschen Haustochter traten bisweilen bedenkliche Kunstpausen ein, besonders wenn die Mama zeitweise die Stube verließ, da gab es seurig zugestüsterte Worte, Händedrücke, Küsse, auch Brieschen wurden gegenseitig zugesteckt. Diese kindischen Liebesspiele

wichen balb einer ernsthafteren Neigung, die sich durch mehrere Jahre meines jungen Lebens fortspann und mich so durch
geraume Zeit von aller schlechten Gesellschaft abzog. Das Mädchen war mir auf das Innigste zugethan. In den ersten Tagen der neuen Leidenschaft vertiefte ich mich zugleich in ein romantisches Schauspiel, dessen Heldin (die bekannte "Clemence d'Isaure") ich mit allen Bortresslichkeiten auszuschmücken bemüht war, die ich bei meiner Angebeteten entdeckt oder vorausgesetzt hatte.

Mitten in dieses poetisch-erotische Treiben fiel eine ernfte Beschichte. Gine Stubentenverschwörung fei entbedt worden, hieß es - gang Wien war in Aufruhr! Die jungen Berbrecher famen insgeheim in einem Bierhaufe gufammen, erzählte man sich, und sprächen und fangen bort gang entfetliche und verruchte Dinge. Mir fiel es auf's Berg. Der junge Rarl Stegmener hatte mich unlängst zu einem vertrauten "Rommers" eingelaben, boch unter bem Siegel ber Berschwiegenheit; ich weiß nicht mehr, mas mich abhielt. an dem verabredeten Abend die mir bezeichnete Aneipe zu befuchen. Aber das mufte es wohl fein - mein Freund ift bebedroht, ift in Gefahr - ich eilte zu Stegmener. Es mar wie ich geahnt — ber Kommers war verrathen worden! Eine Sausuntersuchung im Barnaghause mard eingeleitet, Stegmeger verhört, ihm ein Burschenlied und - horribile diotu! - ein "Ziegenhainer" abgenommen. Die Berren Stubenten hatten Stode getragen und ein paar gahme Freiheitslieber gefungen - bas war bas Berbrechen! Wien und Europa beruhigten fich balb - auch fonft hatte bie Befchichte vorderhand teine schlimmen Folgen, nur daß ber arme junge Menich von nun an im "fchwarzen Buche" ftand, wie bald

barauf auch ich. Und so eine "gravis notae macula" vergift fich nicht! Stegmen er, ber fich fpater ben Bergftubien gewidmet, hatte alle Muhe als Braktikant unterzukommen und rudte nur außerst langfam bor - warum mußte er auch vor mehr als zwanzig Jahren schlechte Berfe gemacht und fich mit dem Ziegenhainer bewaffnet haben! Im Jahre 1848 gehörte er natürlich zur liberalen Bartei, wie wir Alle später ale die Reaktion fiegte, wurde ihm ale Beamten ber Brozek gemacht, das schwarze Buch von Unno 1820 über ihn nachgeschlagen. Sein Frau - benn er war längst Gatte und Bater - flagte mir, daß fie beim Minifter Dr. Aleranber Bach gemefen: "ihr Mann habe nur im Sinne bes Ministere gehandelt" - erklärte fie ihm - "und ber Berr Minifter habe fich ja felbst an die Spipe ber Bewegung geftellt!" - Gehr naiv! 3ch gab ber guten Frau die Gegenerklärung: wenn mein Freund Bach fich bewegt habe, fo war bas vor bem Bortefeuille; mit einem berlei in der Sand bewege man fich nicht mehr, fondern halte es feft und bleibe felber fest fiten, laffe allenfalls die Andern fest feten. - Die Frau beharrte aber auf ihrer Meinung! Sie verstand eben nichts von Politif und vom öfterreichischen "Snftem".

Die Freunbschaft spielte bei uns Jünglingen kaum eine geringere Rolle als die Liebe. So wohnte ich in den Jahren 1823 und 1824 mit zwei Freunden zusammen, Beide etwas älter als ich und mir an Geist und Kenntnissen weit überlegen. Besonders der Eine, Joseph Fick (in der Folge einer der Lehrer des Erzherzogs Franz Joseph und Prosessor der Geschichte in Olmütz) war ein ausgezeichnetes, ja außerordentliches philologisches Talent, aber ein krankes,

fcon in frühester Jugend von Religionszweifeln und Gelbftqualereien fcmer beimgefuchtes Bemuth. Dem Jahre langen Umgange mit ihm verdanke ich Bieles; er war auch mein erster Lehrer im Englischen und las Terenz und Plautus mit mir. Der andere Freund, Rarl Spina aus Brunn, hatte mehr eine philosophische Richtung, ber ich mich nach Rraften anbequemte. Aber außer ben philosophischen, historischen und philologischen Studien sollte noch ein anderes, gang eigenes Wert in Angriff genommen werben, in welches die Freunde mich einweihten. Man bachte nämlich an nichts Geringeres. ale fich aus ben Duellen felbft von ber Bahrheit ber Offenbarung die gehörige Ueberzeugung zu verschaffen. Eine Ausgabe des neuen Teftamentes in griechischer Sprache biente uns zur Grundlage. Wir verglichen bie Evangeliften. ihre verschiedene Auffassung und Darftellung, ihre anscheinenden Wiberfprüche unter einander. — Niemand wußte um unsere geheimen Studien, und wenn uns junge Freunde und Rollegen des Abends besuchen famen, murden die Evangelien fluge bei Seite geschoben, bafür bie Whistfarten gur Band genommen. Wenn bie Gefellen fort waren, oft erft nach Mitternacht, begann die religiöse Unterhaltung auf's Neue. - Spina vertraute mir in ber Folge, baf unfer gemeinfchaftlicher Freund burch Lekture und gesprächliche Mittheis lung nur immer unruhiger geworden, und daß er nicht felten im Stillen an meinen ffeptischen (gelegentlich ironischen) Bemerkungen und Ginwürfen ein mahres Mergerniß genommen habe. Rurg die Theologie gerieth in's Stoden und die vier Rartentonige wurden immer häufiger zu Silfe gerufen, um die vier Evangeliften zu erseten. Insgeheim aber hatten fich bie beiben Freunde ben Borfchriften ber Rirche angefcloffen, fasteten und gingen zur Beichte, wie ich wohl gemahren konnte, ohne dag es mich besonders angefochten hatte. Doch blieb ich ben Freunden, wie fie mir, treu gefinnt, wenn auch unfer eigentliches Berhältniß gelodert mar. Spina, feit lange frankelnd, verhauchte übrigens' fein junges Leben frühzeitig; Fid nahm eine Sofmeifterftelle an. So war die fromme Trias aufgelöst und ich bezog eine stille Rlaufe auf ber Landstrage für mich allein. - Schon mabrend unferer exegetischen Studien, die im Grunde meiner Natur zuwider waren, hatte ich mich ab und zu in's Theater. wohl auch in die italienische Oper geflüchtet; der nie unterbrochene Umgang mit meinen jungen poetischen Genoffen fo wie mit Freund Schwind und ben Malern frifchte mich gelegentlich auf, und die oben ermähnte Bergensneigung führte mich balb auf Wege und Gedanten, die bem Grübeln und Spintisiren ziemlich ferne lagen. Rurg, ich mar und blieb ein Weltkind. Zulest mußt' ich mir bekennen, was Bent bem frommelnden Renegaten Abam Müller fchrieb, ber ihn bekehren wollte: "Mir fehlt das Talent des Glaubens!"

An einer früheren Stelle bieser Memoiren hatte ich meiner humanistischen und anderen Studien erwähnt, denen ich dis in mein Alter treu geblieben; so hatt' ich denn auch damals, in den Tagen der jugendlichen Resigionsschwärmerei, an Goethe, Lessing, Kant und dem "kategorischen Imperativ" sest gehalten — oder ich war in des "Teusels Klauen gerathen", wie man das nehmen und nennen will!

## Ш.

(Intermeggo. - Die Wiener-Dolks-Romodie.)

"Wie reigt boch bas bie Leute fo fehr? Bas laufen fie nur ins Schaufpielhaus?" — Es ift boch etwas Weniges mehr, Als fah' man g'rabe gum Fenfter hinaus. Goethe.

Nirgendwo in Deutschland erhielt sich ber "Hannswurst" so lange als in Wien! Bereits vor nahe an zweihunbert Jahren trieb er sein Wesen oder Unwesen in hölzernen Buden auf der Freiung, auf dem Hohen Markt und auf bem Judenplat. Etwa ein Seculum vorher, unter Ferdinand I., waren sämmtliche Schalksnarren, "Landsahrer, Sänger und Reimsprecher" aus Wien verbannt und auf das ftrengste versolgt worden; in demselben rigordsen Sinne erging auch eine Berordnung, daß ein Jeder, welcher ein Buch verfänglichen Inhalts oder auch nur ohne odrigkeitliche Erlaubniß drucken ließ, "ohne alle Gnade stracks am Leben mit dem Wasser gestraft werden" sollte. — Rein Schalksnarr läßt sich gern einsperren, und kein Schriftsteller nimmt so leicht die Gesahr auf sich, "Ersäusliches" zu schreiben! Die Hannswurste, Singer und Reimsprecher wanderten also beim Thor hinaus, und Wien blieb ohne "verfängliche" Bücher, woraus es sich nicht eben viel machte, aber auch ohne Spaß, ohne Sang und Klang ben damaligen Brotestanten-Versolzungen, Judenhetzen, Jesuiten-Predigten, türkischen Belagerungen und anderen Annehmlichkeiten überlassen. Es war eine trifte Zeit!

Ein Fürst mag Steuern einfordern, Recruten ausheben, die Glaubenslehren vorschreiben, Sofrathe ernennen, furz Alles und Jedes thun, mas zum fogenannten "Regieren" gehört - aber bas Lachen verbieten! Wofür ift bas gut? Ein Menfch, ben man zum Lachen bringt, zahlt ja die Taren und Abgaben beimeitem williger, ale ein greinender Beraklit ober ein schwarzgallichter Apemanthus! Schon Julius Cafar, ber fich auf's Regieren trefflich verftand, wollte "wohlbeleibte" Staatsbürger um fich haben, die gut effen, behaglich verbauen und fich eines gefunden Schlafes erfreuen : Shatfpeare, welcher ben Mann mit bem Lorbeer auf ber Glate genau fannte, versichert uns, bag bem Raifer in spe Niemand fo zuwider mar ale der "hagere Caffius" mit dem "hohlen Blid", ber niemals lächelt, viel lieft, wenig ift, schlecht verbaut, jeden Regierungsact beschnüffelt und befrittelt und fich um die Singer und Reimfprecher nicht fo viel fummert! In folche appetitlofe, hagere, nergelnde Caffiuffe murbe man die gern und viel effenden dicf-gemuthlichen Wiener nach und nach umwandeln, wenn man ihnen den Hannswurft oder irgend einen feiner Stellvertreter für immer entzöge. Doch befferte fich's balb damit, schon unter Maximilian II., unter beffen milbem Scepter die Protestanten und Sannswurfte wieder etwas freier aufathmen durften. Leider regierte ber humane Kaiser nicht lange genug, wie auch Joseph II. und andere der besseren Regenten Desterreichs, während — aber wir wollten ja von den Schalksnarren sprechen! —

3m Jahre 1707 murde ein neues Theater am Rarnt= nerthor erbaut und bem berühmten Sannswurft jener Reit. Jofeph Stranigin, fowie ber "fämmtlichen deutschen Romödianten-Bande" die Bewilligung ertheilt, darin ihre Borftellungen zu eröffnen. Somit war ber Sannswurft officiell anerfannt und gemiffermagen "privilegirt", ohne daß er jeboch bamale fcon einen "hofrathe-Titel" bekommen ober etwa ben hohen Auftrag erhalten hätte, ein "Tagesblatt" herauszugeben. Für derlei Opportunitäts-Magregeln mar die Bilbung noch nicht weit genug vorgeschritten! Die Zeit ber ernsten hannswurste war noch nicht ba! - Die Aera ber Saupt- und Staatsactionen und der halb improvisirten Romödien mit dem unvermeidlichen Sannswurst hielt fich durch eine geraume Zeit. Wie Moliere, bem er fonst wenig glich, fchöpfte auch Stranigty feine Stoffe häufig aus den altitalienischen Romödien; ein theatralisches Brogramm wurde ent= worfen, einige ernfthafte Scenen, auch Lieder und Arien murben aufgeschrieben, im Uebrigen hatte bie Romik freies Spiel, laut der felbsteigenen Beifung des Komödien-Fabritanten : "Dier tann ber Sannswurft feine Lazzi und Foppereien nach Belieben machen."

Da jeder Sterbliche älter und bisweilen auch alt wird, fogar ein Narr und ein Hannswurst — benn Thorheit schützt vor Alter nicht — so mußte Stranitzth, dem das Spaßsmachen bereits sauer ankam, endlich daran denken, sich um einen Nachfolger in seiner "gay soionco" umzusehen. Er glaubte hiezu ein taugliches Individuum in dem Statisten

Brehaufer gefunden zu haben. Diefer, von feinem Brincipal dem Bublifum vorgestellt, fällt ichnurrftracks auf die Rniee und fleht mit ber unwiderstehlich dummften Miene: "Meine Berren, ich bitt' Gie um's himmelswillen, lachen's über mich!" Das verehrte Bublifum jubelt über diefe geiftreiche Improvisation, der alte Sannswurst überreicht bem jungen fein bisheriges Scepter, Die Britiche, und ber neue König des Wiener humors war gemacht. Die hannswurft-Romödien erreichten die Spite ihrer Bollfommenheit durch eine Anzahl komischer Schauspieler, welche fich ihre Charaktere meift felber ichufen. Da traten neben einander auf: Beisfern (Oboardo), Joseph Rurg (Bernardon), Leinhas (Bantalon), Schröter (Bramarbas), Buber (Leander, fpater Leopoldl, auch Lipperl), Frau Ruth (Columbine). Diefe auten Leutchen betrieben ihr luftiges Sandwert mit Sumor und Birtuosität und gegen äußerft mäßige Bochengage; ba aber jede Arie, jedes In-die-Luft-fliegen, Ins-Waffer-fpringen ober Begoffenwerben mit Ginem Gulben ertra honorirt murbe, eine Ohrfeige ober ein Fugtritt - immer real und berb zugetheilt - ein Schmerzensgeld von dreifig Rrengern und barüber bem Empfänger eintrug, fo fuchten die "Rünftler" diefe fomischen Behelfe in ihren Rollen fo häufig anzubringen, als nur immer möglich. Die Brügel, Fußtritte und bergleichen murben auch von dem Bringipal gemiffenhaft allwöchentlich gegen Quittung honorirt.

Ein lieberliches Wiener Tuch, aber genial in feiner Begabung, Philipp Safner, ber erste öfterreichische Bofsfendichter ober auch Luftfpielbichter von Bedeutung, war zusgleich im Leben voll Luft und Uebermuth, voll Boffen und Schnurren, ein beliebtes, allenthalben aufgesuchtes und eins

gelabenes Talent. Die Komödie und das Komödiespielen war seine Leidenschaft, nebst den Schmausereien und nächtlischen Trinkgelagen; so kam er an der Geselligkeit um oder an ihren Folgen, der Schwindsucht, kaum 33 Jahre alt, und spazierte in die andere Welt, noch mit einem Spaß auf der Zunge.

Im Gegensate zu bem lustigen und geistverschwenberischen Wiener hat sich später ber wizige nordbeutsche Rotebue (brei Jahre vor Hafner's Tod geboren) in geselligen Kreisen meist schweigsam verhalten, aus Charakter und Neigung nicht minder als aus Berechnung, um still und kühl beobachten zu können und um ja keinen guten Einfall zu vergeuden, der sich in einem Lustspiele nutbringend verwenden ließe.

Safner mar Affeffor beim Wiener Stadt= (Criminal=) Gericht, wie hundert Jahre fpater unfer Dein hardftein; von Beiben erzählt man fich bie merkwürdigsten Schnurren und Eulenspiegeleien, welche fie, fowohl innerhalb als außerhalb ihrer Amtsthätigkeit, mit Sausmeistern, Wascherinnen, Fiakern und Bolizeimännern zu Tage gefördert. Der Schalk Deinhardstein mar in der Erfindung von allerlei Sumbug wahrhaft genial - als Bühnendichter nimmt aber fein Borganger in Apollo, Themis und Romos im Grunde eine weit bedeutendere Stelle ein. Safner ift in der That ein Driginal und ein erfinderischer Ropf. Und er schöpfte Alles aus fich felbft, ber Stoff feiner Stude ift neu, wie auch die Form. In feiner "Bere Degara" folog er fich noch gum Theil ber damals gang und gaben extemporirten Romödie an, die Luftspiele und Sannswurft-Romödien aber : "Der Furchtfame". "Die burg erliche Dame". "Die lacherlichen Schwestern von Brag", "Der beschäftigte Hausregent", sind bereits völlig dialogisirt und gehen ihren eigenen Weg.

Diese und anderere Stücke Hafner's, in Ersindung neu, in Charafteristik wahr und frisch, sind im Wiener Localton gehalten, theilweise im Dialekt geschrieben und haben sich noch lang nach dem Ableben des Verfassers auf der Bühne erhalten und bis in die ersten Decennien unseres Jahrhunsdertes hinein gerettet, nur in neuen Ueberarbeitungen von Perinet und mit Musik von Benzel Müller — der "Furchtsame" als "Neusonntagskind", der "Hausregent" als "Lustiges Beilager". Hafner war auch der Schöpfer eines auf der komischen deutschen Bühne vor ihm unbekannten Genre's, der Parodie. Sein "Evakathel und Schnudi" war der Borläuser und das Borbild all' der späteren unzähligen Helden= und Götter-Travestien, welche in anderer Form auch in neuester Zeit wieder aufgetaucht sind.

Die extemporirten Komöbien hatten sich mit und nach Hafner beiläusig ausgelebt, obwohl sie noch immer sporabisch vorkamen. Hatte doch sogar der berühmte Brock mann ihnen noch das Wort gesprochen, als einer unschätzbaren Uebung für den Schauspieler, welchem sie Sicherheit und Gewandtheit im Spiel verleihen; selbst Goethe im "Wilbelm Meister", in der Wasserschen, läßt seine Perssonen etwas Achnliches äußern. In Wien dagegen, zur Aufklärungszeit, sah man die Sache anders an, sprach von der Würde der Kunst, von Läuterung des Geschmackes und dergleichen.

Kurz, im Jahre 1768 wurde das Extemporiren gänzlich verboten; zugleich übte Sonnenfels das Amt des Theater-Cenfors aus. Als Bernardon-Kurz, durch längere Zeit auf Hannswurst-Kunstreisen, im Jahre 1770 nach Wien zurückehrte, wollten seine Späffe auch nicht mehr "ziehen." Mit ihm starb das Geschlecht der eigentlichen Hannswurste aus. Die derbe Komit zog sich bald gänzlich aus dem Stadttheater zurück und wanderte nach den Vorstädten.

Im Sahre 1781 eröffnete Marinelli fein Theater in ber Leopoldstadt. Berinet füllte das Haus mit seinen Besarbeitungen der Hafner'schen Possen und Barodien, meist in Knittelversen. "Der travestirte Aeneas" von Gieseke machte Aufsehen.

Nebst Berinet und Giesete hatte auch Gewen mit seinem "Bygmalion, ober: Die Musen bei ber Brüfung" bie Götter bes Olymps herbeigezogen, um in dem Contraste zwischen Bathos und Wiener-Sitte mit Wiener-Deutsch die neueste Gattung des Komischen zur Erscheinung zu bringen.

Wenzel Müller verlieh diesem neuen Genre, sowie manchem später auftauchenden noch einen besonderen Reiz durch seine nationalen und gefälligen Melodien, die sich freislich vorzugsweise im Dreivierteltacte zu bewegen pflegten. Doch hatte er jedenfalls seine musikalischen Berdienste! Man erzählt sich sogar, der große Mozart habe dem viel und leicht schreibenden Compositeur, dem Bater der berühmten Sängerin Gründaum, bei der Aufführung der "Schwestern von Prag" während einer musikalischen Ensemble-Scene au die Schulter geklopft und ausgerusen: "Benzel, das hätt' ich wohl gern selber geschrieben!"

Die olympischen Theaterspiele waren in Wien balb vorüber, wie nichts, nebst der weiblichen Laune, so schnell wechselt als ein Theater-Repertoire — doch wer erinnert sich hier nicht an die Olympiaden von heute, an "Orpheus in der Unterwelt", an "Die schöne Helena" und an den jestigen deutschefranzösischen Wenzel Müller, Jaques Offensbach?

Auch dieser ist ein ausgesprochener Liebhaber bes Dreiviertel- und Dreiachteltactes, nur daß er ihn raffinirter zu bringen und zu benützen versteht, als der naive böhmisch- österreichische Wenzel! Und auch die neuen Götter und Helben des alten Homer, welche in den früheren Parodien echt wienerisch auftraten, mußten sich erst zu einem französischen Fricasse zerhacken lassen und können dem Hautgoft unserer Theater-Pabitues nur genügen, wenn der seine Pariser Parfum aus der Pastete hervordustet.

Diese Fabel lehrt, daß sich Welt und Theater in einem ewigen Kreislauf bewegen, daß auf unserem Planeten nur äußerst wenige originelle Ibeen cursiren, die immer in anderer Gestalt wiederkehren, und daß sich nur die Form ändert, das Wesen aber und die Materie, der alte Sauerteig, ewig derselbe bleibt.

Nach ben Götter-Travestien kamen hensler und Huber mit ihren Ritter- und Zauberstücken, und "Das Donauweibchen", "Die Teufelsmühle am Wienerberge", "Der Teufelsstein in Mödlingen", "Die zwölf schlasenben Jungfrauen", "Wendelin von höllenstein", "Caspar der Zaubersagottist" und Anderes erhielt sich eine geraume Zeit zur Freude und Lust der Wiener, theilweise auch der Berliner, die sich nur etwa das harmlose "Donauweibchen" in die vorsnehmer klingende "Rymphe von der Spree" umtauften.

In ben genannten Studen erwedte ber bide, behagliche La Roche ben alten hannswurft zu neuem Leben in

bem beliebten Rasperl. Wenn der Ritter nach einem pathetis ichen Monolog feinen Anappen herbeirief: "Rasperle, mo bleibst du?" so stand wohl schon La Roche, mit Mühe aus bem Bierhaufe herbeigeholt, noch taum halb für feine Rolle angetleibet, hinter ben Couliffen und ichicte feine Stimme voraus. Auf das schnarrende : "Er-r- fommt ichon!" erhob fich ein Borjubel auf den Galerien wie im Barterre, ein Borgeschmad ber fo lang erfehnten tomischen Seligkeit - und wenn endlich ber Anappe Rasperle mit ben geschmarzten Augenbrauen, dem ziegelroth angestrichenen Gesicht und ben noch halb herunter hängenden Inerpreffibles, die er erft im Auftreten völlig zuneftelte, vor Ritter und Bublicum mit einer ziemlich berb angebeuteten Entschuldigung feines Berfpatens erschien und seine übrigen Dummheiten vorbrachte, da fannte ber Enthusiasmus tein Ziel und Dag! - Glückliche, finbifche ober findliche Wiener! Warum habt ihr ben "Kasperl" verloren? Er ift und bleibt unersetbar - auch in ben parlamentarischen Tagen bon Greuter und Ronforten. —

Der Zulauf in das Leopoldstädter Theater war zu jener Zeit ungeheuer. Castelli, der immer voll alter Anefboten war, erzählte mir, daß der Director Marinelli an Sonntagen, wenn der Andrang an das noch geschlossene Theaterthor bereits zur Mittagsstunde begann, im Uebermuth einige Silberstücke (damals gab es noch dergleichen!) in den dicken Menschenknäuel warf, und wenn der süße Pöbel gar zur laut und ungestüm wurde, mit gedieterischer Stimme über's Fenster rief: "Still da unten! Sonst lass' ich heut' gar nicht spielen" — worauf sogleich das Publicum wie eine Heerde Schafe zusammenschrack und lammsfromm stille hielt. Das waren Theaterzeiten! Herr Steiner, Herr Strampfer

e tutti quanti, mäffert Euch der Mund nach diesen halcyonischen Tagen? Umsonst! Sie sind vorüber — für immer vorüber!

Die mittelalterliche Romantif, welche noch in biefe Mera der Wiener Bolfsbuhne hineinragte, machte fich auch ohne allen Beifat von phantaftischen Elementen rein geltend in gewiffen Ritter- und halbhiftorischen Studen, wie: "Friedrich mit der gebiffenen Wange", "Das Fauftrecht in Thuringen", "hasper a Spada", in welch' letterem bie Darftellung bes immer durftigen Rittere Feige von Bomfen burch Sartory für eine Meifterleiftung galt. Aber die eis gentlichen Bauberftude waren boch noch immer gern gefeben auch auf Schitaneder's Bühne im Freihaufe, welche zu irgend einer Beit auch unter ber Dberleitung eines Bauernfelb. eines meiner Ahnengeftanden hatte. Schifaneber war nicht fo gludlich wie Marinelli. An der Neigung, bas Geld zum Fenster hinauszuwerfen, gebrach es ihm zwar durchaus nicht - allein das Bublicum fand fich nur fparlich ein, und dem Director brannte es auf ben Nageln. Wie ein neues Zugftud schaffen? Das mar bie Lebensfrage. Die Mufe fo mancher Rünftler und Erfinder, die Noth, hauchte ihm nun den Bebanken ein, ein theatralisches Ding ober Unding gusammenzustoppeln, welches Ernft und Spaß, Rauberei und die damals fo beliebte Freimaurerei bunt durcheinandermifchend, einen ungeheuern Erfolg verfprach, wenn neben Romantif und Romit barin auch für die Schauluft, sowie für bas mufitalische Dhr bes Wiener Bublicums gehörig geforgt wurde.

Gedacht, gethan! Mit bem halbfertigen Libretto ber "Zauberflöte" wendet fich nun der bedrängte Theater-Director an seinen Freund Mozart, welchem er zugleich, ber Sage nach, einige leichte Melobien vortrillerte, wie sie etwa für ben lustigen "Bapageno" passen bürften, dessen Rolle sich Schikaneder selber zugedacht. Mozart, welchem der Blan gesiel, besonders in seinem mysteriösen Theile, ließ sich bereitwillig sinden, und so war die Oper binnen sechs Monaten componirt und einstudirt und sam im Herbst 1791 zur Aufführung.

Papageno konnte mit dem riefigen Erfolge zufrieden sein; allein der Schöpfer biefes vielleicht originellsten aller mufikalisch-dramatischen Werke lebte nur kurze Zeit über seinen letzten und größten Triumph hinaus.

Der "Bauberflote" mußte hier gedacht werden, ba fie, ihrer Genesis nach, ber Wiener Bolfsbuhne angehört. ja als die schönste Bluthe und Frucht jener damals noch fo beliebten romantisch-komischen Richtung zu betrachten ift. Und fein Zweifel, die Schlange, die Affen, die fliegenden Benien. Baffer und Feuer wie Bapagenofchlof und Glodenfpiel haben nicht wenig dazu beigetragen, das Meisterwert popular zu machen, und die Priefter mit ihren Sornern, in welche fic dreinbliefen, sowie die geheimnifvoll-dunklen Byramiden-Eingange maren gleichfalls nothwendig, um das Bolk mit bem gehörigen Respect und Schauer zu erfüllen; benn bas Bolt ift bas frifch aufnehmende Rind, welchem man, Gott Lob, noch mit Scherz und Ernft beitommen fann! Die fogenannten gebildeten Leute rumpften bagegen fehr balb bie Nase über ben, wie es ihnen bunkte, unglaublich albernen Text ber "Rauberflote". Es find bas biefelben Leute, welche man auch das "gebildete Bublicum" nennt und welche an ber Ziege in ber "Din or ah" ober an ben anberen Dummbeiten ber "Afrifan erin" fo wenig ein Mergerniß nehmen, als ihre Borfahren an der Schlange und am Papagenoschloß. Das macht, die gebildeten Leute glauben an keine Dummsheit, als die just in der Mode und en vogue ist! Mozart hat nun freilich die Poesie in die "Zauberssöte" erst hineingebracht, aber die Ersindung Schikaneder's ist darum nicht zu verachten.

Hat boch sogar ber große Goethe bem Librettisten bie Ehre erwiesen, "ber Zauberflöte zweiten Theil" zu bichten, in welchem verschiedene junge Papageno's und Bapagena's aus Eiern hervorkriechen. Wir — um im Recensenten-Ton zu sprechen — wir ziehen ben ersten Theil ohne Gier vor, und sind ber Ansicht, daß ber große Mann nicht nur diese lebendige Gierspeise, sondern auch die eingebrockte Milchsuppe in seinem "Bürger-General", ohne seinem Ruhme zu schaden, unausgetischt lassen konnte.

Das Romantische und Phantastische hatte sich nach und nach auf der Wiener Bolfsbühne verloren, inzwischen war ein bürgerlichehausbackenes Element aufgetaucht, welches sich späterhin noch ein letztesmal mit dem Feen- und Zauberwesen verquickte.

Jean-fesse est mort, vive Jean-fesse! Der Hannswurst stirbt nicht oder lebt immer wieder auf's neue auf, in veränderter Gestalt, unter einem andern Namen — aber wenn ihr ihn beim Lichte beseht, ist es der alte Schalksnarr mit Schellenkappe und Britsche, über welchen der gravitätische Professor Gottsched und die respectable Frau Reuberin ein vergebliches Autodasse gehalten, denn der Narr, der sich nicht im Mörser zerstampsen läßt, widersteht auch dem Flammentode.

Die Narrheit ist der wahre Bogel Bhönix. Schon der ernste homer hat seinen Göttern und Beroen die Thorheit in Geftalt eines Momos und Therfites beigefellt. Das Leben ware nicht vollständig ohne feine eigene lebendige Barodie barum, wie die Hannswursten-Natur unverwüstlich ist, fo fühlt fich auch die Menschheit unwiderstehlich von ihr angezogen, zu ihr hingezogen. Niemand hat ben Zwiefpalt von Weisheit und Narrheit, zugleich von Idealismus und Realismus, welcher fich im Menschen ebenso bekampft als vereinigt, tiefer und geiftreicher empfunden, fo munderbar abgeschilbert und für alle Zeiten hingestellt, ale ber göttliche Cervante 8. Sein Beld ftrebt nach bem Erhabenen, Simmlifchen und Idealen, und erntet Brügel bafür; ber bice Schildfnappe halt sich an die reale Erde und ihre Freuden und Benuffe - aber ba regnet's wieder Brugel! Die Beiden mit einander, diese getrennten und mighandelten Balften, find ber Menich - ber Brügelknabe ber Schöpfung, Auch Bferbe. Efel und Sunde bekommen gwar Brügel, boch fie fühlen nur ben phyfifchen Schmerz bavon ; ber Menfch allein genießt ben Borzug, über die erhaltenen Schläge des Schicffals nachgrübeln zu fonnen, mas man auch philosophiren nennt.

Das alte Wien, von den groben Vossen und Parodien übersatt, war nach und nach gesitteter, nüchterner und zahmer geworden, was sich auch in den Volkstücken jener Zeit kundsgab, in welchen statt des früheren phantastischen von nun an das bürgerliche Element immer mehr zur Geltung kam.

Auch die Stadtheater hatten ihre Bolfstomiter, wie eine Art Bolfsftude. Baumann als Abam im "Dorfbarsbier", und als Bettelftudent (nach Cervantes) bezeichnet die ganze harmlofe Richtung jener Periode, welche dem "Wiener

Spaß" ausschließlich huldigte und für die der eigentliche Humor eine terra incognita blieb.

Auf bemfelben Felbe wirkte auch ber urspassige Wieners Rüpel Anton Hasenhut (vom Theater an der Wien) in seinen Thaddädl-Rollen; er vereinigte Natürlichkeit und selbst Grazie des Spieles und der Mimik mit Fertigkeit und Geschick im Bortrage komischer Lieder, (trotz seiner krähenden Stimme) und mit Gewandheit und Beweglichkeit im Tanze. Als Peter in "Menschenhaß und Reue" neben dem großen Ifsland (als Bittermann) brachte er den ernsthaften Künstler durch sein echt komisches stummes Mienenspiel in der Tabakpfeisen-Scene beinahe gänzlich aus der Haltung.

Ein Hannswurst erschlägt den anderen, und der Jüngere und Ueberlebende bleibt im Recht, im Besits. Hasenhut sing bereits zu altern an, als sich ihm im "Kasperl-Theater" ein gefährlicher Nebenbuhler erhob. Der kleine Mann mit dem kleinen Höcker, den er mit vielem Anstande trug, unterstützt von einem lebhaften Auge, einer höchst beweglichen Miene, einer angenehmen Baßstimme und einem Spiel voll Feinheit und Charakteristik — Ignaz Schuster hatte Stranizki's Pritsche übernommen, die er mit mehr gebildeter Anmuth zu handhaben wußte, als alle seine Borgänger.

Er war es, für welchen Bäuerle den "Staberl" erfand — eine eigenthümliche Wiener Schöpfung, die man nicht gering anschlagen darf und die bald die Runde durch ganz Deutschland machen sollte.

Das Stud hatte in Wien bereits weit über hundert Borftellungen erlebt, als die Cenfur plötzlich bahinterkam, baß fich die Boffe über die ehrsame Wiener Bürgerschaft und ihren naiven Patriotismus lustig mache — worauf dem ehrslichslustigen Staberl mit seiner "DecretersUnisorm" und seinem: "Da sitz' ich und steh' Schilbwacht" ein ewiges Stillsschweigen auserlegt wurde. Director Carl hatte in der Folge die vortrefslich ersundene Figur zum Zerrbilde und zur Fratze umgewandelt, wodurch sie, wenn auch von groteststomischer Wirfung, doch ihrer ursprünglichen Bedeutung völlig verslustig ging.

Bäuerle's Stude bewegten fich meift im burgerlichen Elemente, boch nahmen fowohl er als feine Nebenbuhler Gleich und Meist gelegentlich den Zauber- und Feenfput wieber auf. Das neue Genre mar amufant genug - es fehlte nichts, als der meift lofe und zwecklos gehaltenen Fabel eine tiefere poetische ober sittliche 3bee unterzulegen, und das neue beffere Volksstück war gewonnen. Ein ähnlicher Gebante mag einem begabten, aber wenig gebilbeten jungen Manne, ber fich bisher nur als Schaufpieler verfucht hatte, feit Langem unklar vorgeschwebt haben, bevor er fich bes schöpferischen Talentes bewußt mard, welches in ihm schlummerte. - Ferdinand Raimund, eine ernfte Ratur, die es auch mit ber Runft ernfthaft nahm, hatte fich gelegentlich felbst in tragischen Rollen versucht. Sein Gottlieb Roke, an und für sich eine bramatische Carricatur, die im Grunde ein Jeder dem Effecte zu Dant fpielt, mar nicht übel, dagegen fein Frang Moor überladen, abscheulich, nichts als Grimaffe.

Die Jugend, in der das Ideal noch frisch ist, traut sich oft das Ungeheuere zu, und das gilt nicht blos von dem Künstler. Es gibt keinen so ledernen Philister, der nicht im Mai seines Lebens wenigstens ein paar sentimentale Liebes-

ober Jenseitsgedichte fabricirt hätte. Und nun gar ein junges Genie in seinem dunklen Triebe! Wie häufig geht das auf falsche Fährte, geräth auf Irrwege und unter theatralische Dornen, in dramatisches Gestrüppe!

Das war auch bei bem guten Raimund zuweilen ber Fall, ber seine Jugendmarotten nicht loswerden konnte. Längst ein berühmter Komiker und geseierter Bolksschausspiel-Dichter, was aber seinem Ehrgeize nicht genügte, wollte er durchaus noch immer tragisch dichten, tragisch spielen. — "Ich bin zum Tragiker geboren", sagte er mir einst in edler Auswallung, "mir sehlt dazu nix, als die G'stalt und 's Orsgan!" —

Diese Worte, mit seiner immer nervös zuckenden Miene, der schiefen Kopshaltung, der heiser-vibrirenden Stimme und in echtem Wiener Jargon vorgebracht, versehlsten bei mir jede Wirkung; doch verbiß ich das Lachen aus Respect. Ein andermal, bald nach der Aufführung der "Unsheilbringenden Zauberkrone", die dem Versasser selsber kein Heil brachte, lud er mich zu Tisch. Wir Beide waren allein, nur Landner dabei, ein nicht übler Komiser und höchst bescheidener Mensch.

Landner war Raimund's getreuer Schilbknappe und folgte ihm wie sein Schatten. Daß über Tisch von nichts die Rebe war, als von der unseligen "Zauberkrone", versteht sich von selbst. Es gibt Leute, die ihr liebes, oft so unbedeustendes Ich stets zum Mittelpunkt allen Gespräches machen das kam bei Raimund gewissermaßen gleichfalls vor, aber nur, weil es ewig in ihm gährte, weil er unablässig mit sich selbst und seiner Doppelkunst beschäftigt war; auch brachte man ihn selber gerne auf seinen Lieblingsgegenstand,

hörte ihn mit dem höchsten Antheil sprechen, denn er sprach so lebhaft, so naiv-aufgeregt, so natürlich und wahr, so liebenswürdig! Ich hatte mich bemüht, ihm das durchgefalslene Stück, welches in der That an Schwulst und Bombast seinesgleichen suchte, auf das schonendste zu kritisiren — aber vergebens! Raimund ließ nicht den geringsten Tadel gelten.

So find wir Autoren! Die migrathensten Kinder find uns häufig die liebsten. —

Trieb ich ben Dichter boch bisweilen in die Enge und wußte er fich keinen Ausweg, fo zog er, obwohl felbst Schaufpieler, über bie Darfteller los - gleichfalls eine üble Bewohnheit verungludter Theater-Schriftsteller! Die ichlechte Darftellung hat bem Meifterwerf zuerst geschabet, bas falte ober undankbare ober wohl gar unverständige Bublicum hat es fallen laffen und eine boswillige Rritit hat ihm ben Garaus gemacht! In ähnlicher Beise raisonnirte bamals Raimund. Die Schauspieler bes Leopolbstäbter Theaters, nur an Boffen und berlei gewöhnt, hatten ihm die ernften und poetifchen Scenen verdorben, besonders gemiffe pathetische Stel-Ien, von benen fich ber Dichter Wunder versprochen hatte. So die lange Tirade, mit welcher ber Belb bes Studes einen Löwen anredet. Bum Schluffe hatten ein paar Bande applaubirt, aber auch ein leifes Richern habe fich im Barterre vernehmen laffen.

"Barum hat das Publicum gelacht? Warum? Was ist daran zum Lachen?" Hier sprang Raimund vom Tische auf und recitirte den in Trochäen geschriebenen Monolog ausswendig und mit slammendem Auge, mit den heftigsten Gestisculationen und mit einer heiseren Donnerstimme, die immer accelerato darauf losging, dis sie polterndsunverständlich

erlosch, was eine kunstvoll nachgeahmte Seelen- und Körper- erschöpfung des Helden hätte ausbrücken sollen.

Raimund hielt inne; Landner, den er als Löwen apostrophirt hatte, machte ein Schafsgesicht, und ich mußte nicht, was ich sagen sollte, schwieg also und wartete die Dinge ab. Da stellte sich der tragische Komiker dicht vor mich hin und sagte mit dem Tone der tiefinnersten Ueberzeugung: "Sehen Sie, hätte der Mensch die Stelle so gesprochen, dann hätt' sie Furore machen mußsen!"

Meine Ansicht im Stillen und meine Ueberzeugung war, daß das Lachen bei einer solchen Deklamation erst recht ausgebrochen wäre. Da ich mich aber schon mit dem Dichter nicht völlig einverstanden erklären konnte, so wollte ich zum Uebersluß nicht auch noch dem Mimen und Declamator wehe thun. Ich gab ihm also im Princip Recht, und wirklich war die Aufführung im Ganzen mittelmäßig und gereichte dem an sich wunderlichen Stücke jedensalls zum Nachtheil, was man der Wahrheit gemäß immerhin bestätigen konnte. Damit gab sich der kindliche Dichter zusreieden und umarmte mich von Herzen. Landner hatte während der ganzen Mahlzeit und wohl dreistündigen Discussion den Mund nur zum Berschlingen geöffnet.

Raimund's Stücke, jene gemüthlich-komischen, allegorisch-poetischen Märchen, tauchten noch vor den Zwanziger
Jahren auf, balb nachdem er in den Verband des Leopoldstädter Theaters aufgenommen worden. Auf dieser Bühne
war damals die Wiener Volkstomödie zu ihrer höchsten und
glänzendsten Blüthe emporgeschoffen. Neben 3. Schuster und
Raimund bewegte sich noch der alte Bomsen-Sartory
in frischer, immer behaglicher Thätigkeit; Korntheuer,

voll unerschöpflicher parobiftischer Laune, gründete fich ein eigenes Fach in seinen gehorsamen Chemannern und Simanbeln, sowie in ben bornirten Beifterkonigen; Landner mar in tomischen Rebenrollen fast ein geringerer Basenbut, Smoboda (ber Grois von damals) in niedrig-tomischen Bartien ausgezeichnet. Bon ben Frauen wirften zu gleicher Zeit bie Buber, Ennötl und Rrones; die Erfte burch ihre berbe, gefunde Romit und tuchtige Stimme immer fiegreich, bie Zweite, als Gegensat, auch bem Anftand und feineren Ton auf den luftigen Brettern einen Plat zufichernd und behauptend. Wie läßt fich aber bie Natur einer Rrones beichreiben, diefer ted-genialen wienerischen Dejaget? Boffmann's Geftalten von phantaftischen Bringeffinnen, einer "Brambilla" und bergleichen, schwebten mir beständig vor, wenn ich die schlanke, fühne und dabei zierliche Frau über bie Bretter schreiten und fich felber parobiren fah, wenn ich ihre tollen Boffen, ihre milben Befange vernahm, die man feinem weiblichen Munde verzeihen tonnte als bem ihrigen - benn wie Ophelia Schwermuth und Leid, fo war bie Rrones im Stande, Zweibeutigfeiten, ja offenbare Botlein in Anmuth und Bierlichfeit umzuwandeln. Der Gedante lage vielleicht nabe, fie mit unferer Ballmener zu vergleichen - boch find dies zwei höchft verschiedene Individualitäten. Josephine Gallmener ift vielseitiger und hat bei weitem mehr bramatifches Genie als bie Rrones; fie mare eigentlich im Stande, Alles ju fpielen, auch bas feinere Raive, wie bas halb Rührende, und fie fpielt fich mit Allem, liebt es, fich felbst zu parodiren (barin gleicht fie ber Rrones), und Bublicum und Director obendrein. Früher, im Theater an ber Wien, hatte fie fich gefallen, mit ihrem Cancan und an-Bauernfelb. Gefammelte Schriften. XII. Bb.

beren Zuthaten eine Art weiblichen Reftron vorzustellen — aber die kleine gemüthliche Rolle, welche sie im "Hanns Jörge" neben Dawison zu übernehmen hatte, zeigte uns wie im Blitzesleuchten auf einen Moment die Künstlerin, welche, wenn sie nur will, einen Charakter von Grund aus zu schaffen und durchzusühren versteht, mit schöner Wahrheit, Consequenz und Discretion, mit den feinsten Ruancen und ohne alle Uebertreibung. Auch in ihrem neuen Wirkungskreise hat sie sich in dieser Richtung bethätigt, wo man ihr etwas Gelegenheit dazu bot, wie in: "Hohe Gäste", "Alte Sünden" und Aehnlichem. Man konnte Herrn Ascher nur Glück wünsschen, ein solches Talent gewonnen zu haben.

Aber fehren wir aus dem Carltheater zu dem Rasperl-Theater ber Zwanziger-Jahre zurud, mo neben ber gefprochenen und gefungenen Poffe fich eine ebenfo ausgezeichnete tangende bewegte, eine Bantomime mit Rainoldi als Grotesttänger und tomifchen Liebhaber, mit feiner Frau ale Columbine, mit Einweg ale Pantalon (durch vierzig Jahre!) Brinte ale Barletin und Bempel, fpater Schabestn, als Bierrot. Man barf mohl behaupten, daß die tomische Muse nirgendwo und zu keiner Zeit bacchantischere Fefte gefeiert, als bamale in Wien. Es ift begreiflich, bag ein Talent wie bas unferes Raimund in folder Umgebung ben Antrieb und Stachel fand, die Art von Romit, die in ihm lag, im regen Betteifer mit feinen Runftgenoffen immer mehr zu entfalten; boch galt es vor Allem, fich feinen Standpunft zu gewinnen. Die Komit und Laune, welche Raimund eigen mar, hatte ber Bafis ber Bemuthlichfeit, ja felbft einer gemiffen Rührung vonnöthen, die in den Studen und Rollen, wie fie fich eben vorfanden, nur felten ihre Anwendung fand. Raimund befprach fich nun mit den Dichtern, die für ihn fcrieben, fcnitt fich bie Rollen beiläufig felber gu, machte Bufate, legte Lieber ein, bis er gulett ben Entichluß faßte, fich felbst an die Composition einer bramatischen Fabel ju magen. Gleich der erfte Berfuch wurde mit dem glanzendften Erfolge gefront. "Der Barometermacher auf ber Bauber-Infel" (mit Raimund, Rorntheuer und ber Rrones) ichien in feiner harmlofen Munterkeit und boch befferen Richtung, jugleich mit ber Beimischung bes Bhantaftischen wie bes Gemüthlichen, eine neue Aera für die Wiener Bolfsbühne herbeizuführen. Und fo mar es auch. "Der Diamant bes Beifterkonigs" erschien als eine ausgebildetere Fortsetzung der glüdlich angeschlagenen Beise. Gine tiefere Wirfung brachte "Das Mabch en aus ber Feenwelt" und "Der Alpenfonig und ber Menfchenfeinb" hervor; man erfuhr, bag man es mit einem mahren und wirklichen Boeten zu thun habe, beffen "Rabpelfopf" bald zum Thpus ward. Dem Dichter aber wurden feine eigenen Schöpfungen ein neuer Sporn, die verfaumte Bilbung nachzuholen und durch Studium und Aufnahme besjenigen, mas feine Borganger geschaffen, sich für neue gediegenere Leiftungen vorzubereiten und zu befähigen. Mit einer mahren Beifigier fiel ber ehemalige Darfteller bes Franz Moor über Shakespeare und Calderon her und vertiefte fich in die Romantit und tiefe Charatteriftit des Englanders, in die Allegorienwelt und ben Myfticismus bes Spaniers. Das erfte Product biefer Studien: "Die gefesselte Bhantafie" fand zwar nicht ben enthusiaftischen Beifall, ben fich ber Dichter erwartet haben mochte; bas Bublicum nahm bie ernften Scenen hin,

١

hielt fich aber mehr an das gludlich beigemischte Romische, an die zuckenden Flügel ber Rrones und an die Bankelfangereien Raimund's als blinder Barfenift. Dagegen wollten bie fpateren Leiftungen : bie mehrermahnte "Bauberfrone" und "Moifafur's Zauberfluch" in ihrer munderlich muftifchen Boefie bem gefunden Bolfsfinn burchaus nicht gufagen, mas den ohnehin reizbaren und gereizten Dichter vollig zur Berzweiflung brachte. Auch bie Schauspielerei mar ihm beiläufig verleibet, obwohl er, von der Leopoloftabter Buhne und ber fpaterhin übernommenen Direction gurudgetreten, auf feinen Runftreifen in Berlin und fonft in feiner Doppel-Eigenschaft die höchste Anerfennung gefunden. Er sammelte sich nun durch längere Zeit und trat endlich im Josephstädter-Theater mit feinem "Berfchwender" wieder an's Lampenlicht. Der treue Balentin mit feiner Naturlichkeit. Gemuthlichkeit und tomifchen Rührung mar vorzugsweise geeignet (besonders im legen Act), die darstellende Rraft bes Dichters in ihrer vollsten Eigenthümlichkeit erfcheinen ju laffen. Das Stud machte Furore, auch mit ben ernsten Scenen, und wurde über vierzigmal ohne Unterbredung wiederholt.

Raimund hatte in den letten Jahren seines Wirkens mit richtigem Tact herausgefühlt, daß er schlechterdings nur in seinen eigenen Stücken auftreten musse; hier ist er einzig, originell; die geschriebene und gespielte Rolle wächst erst hier zu einem wahren Naturproducte zusammen: zu Raimund's Stücken gehört seine Persönlichkeit. Merkwürdigerweise hat man dies allgemein im Stillen gefühlt, ohne es auszusprechen; jeder Schauspieler, welcher nach Raimund eine seiner Rollen spielte, fühlte sich wie unwiderstehlich ge-

trieben, ihn nachzuahmen. Ich muß gestehen, daß ich nur ein einzigesmal einer solchen Socond sight-Darstellung beiwohnte und trot Kunst und Fleiß des nachahmenden Schauspielers nicht dis zum Ende auszuhalten vermochte. Wie sehr Alles jubelte, so erschien mir doch das Ganze nur wie ein geschmack-loses Kunststück; der Geist sehlte, das Leben, die schöne Wirklickeit — furz, ich bleibe dabei: man kann Naimund nicht ohne Naimund spielen!

Das Leopolbftabter Theater hatte feinen Bohepunkt bereits erreicht - vor Raimund! Er war ein edlerer Bufat, ein befferes Element, er wie feine Stude mit ihren poetifchfittlichen Tendenzen; boch mar die alte, frifche, gefunde Wiener Boffe burch jene, wenn auch jum Theil genialen, aber nicht felten verworrenen Zwitterftude verbrangt worben, auch war die Raimund'iche Mufe nicht geeignet, eine Schule ju gründen. Erwar ber König bes gemüthlichen Sumors, boch war die Onnastie zugleich mit ihm erloschen. Inzwischen hatte bas Wiener Leben felbst eine bedeutende Umwandlung erfahren, der Ausbruch der Juli-Revolution bereits auch auf das behaglich=bequeme. "Badhendel"=verzehrende Bhaafengeschlecht feine Wirfung zu äußern angefangen. Die Stepfis regte fich, fociale und politische Unzufriedenheit begann ihr erftes leifes Gemurmel, welches nach und nach lauter und lauter murbe, bis es fich achtzehn Jahre später in articulirten Tonen ausfprach und Breffreiheit und Conftitution verlangte. Der Barometer ber öffentlichen Meinung, die Bolizei, hatte fcon vor 1830 in ben "Stimmungeberichten" auf "fchlechtes Wetter" gewiesen, doch hatten die damaligen Machthaber das Gefdriebene beiseite gelegt und in olympischer Rube "abgewartet", Decrete unterfertigt, ben Rangleiftyl verbeffert und

Untersuchungen gegen Demagogen und "einzelne Uebelgefinnte" eingeleitet, auch in ben Gafthäufern "Faftentische" aufzustellen befohlen - eine geiftreiche Magregel, burch welche man das Uebel in der Wurzel zu ersticken glaubte, die aber, an dem Leichtsinn ber Wiener und an ihrer Gleichgiltigfeit gegen Alles, mas Gefet heift, scheiternd, bereits nach acht ober vierzehn Tagen in Bergeffenheit gerathen mar und nur, wie die vielen anderen taufende von erlaffenen und nicht gehaltenen Gesetzen und Berordnungen, in das Repositorium eingetragen und mit einer Registraturs-Nummer versehen wurde, um fie bei Belegenheit "auszuheben" und als "Simile" ober "Schimmel" (ein Beamtenwit!) benüten ju können. Die Göttin der Rarrheit aber, den Machthabern wie den Wienern gleich hold, schüttelte den Ropf bei biefer Sorglofigfeit ber Regenten wie ber Regierten! Richt gewohnt, fich unmittelbar mit ber Politik zu beschäftigen, obwohl biplomatisch und im Stillen bei jedem öffentlichen Acte baran betheiligt, hatte die himmlische bei fich beschloffen, ben auten Leuten wenigstens über die bofe Beit gelinde binüberzuhelfen und das murrende, auch bereits etwas hungernde Bolt, welches "Panem" fchrie, vorläufig burch neue "Circonses" ju beschwichtigen. Die muntere Gee mit der Schellenkappe schwang baber ihren Zauberstab, berührte bamit bas Theater an ber Wien und verwandelte es urplöplich in einen Tempel des Jocus, in welchem die Triumvirn bes neuen Narrenthums, Carl, Scholz und Reftrop, unter bacchantischem Bolksjubel und in Begleitung des bofen Beiftes "Lumpacivagabundus", des erften Repräfentanten und Borläufers des modernen Lumpenthums, ihren feierlichen Rorybanten-Ginzug hielten ; hierauf drehten fie fich, die Branntweinflasche in der Hand, mehrmals im Kreise herum wie die verzückten Derwische und warfen sich schließlich unter tausend Lazzis auf ausgebreitete Strohbündel nieder, um im Schlase das Bergessen ihrer Bolksleiden und den Glücksterno zu erwarten, welcher dem Zunstzwange, der Gewerbebeschräntung, der Recrutirungs-Pflichtigkeit, dem Baßwesen, dem nächtlichen Aufgreisen durch die Polizei, kurz all' den Nergeleien und Duängeleien ein Ende machen sollte, womit arme Teusel in einem wohleingerichteten Staate zur Aufrechthaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit von jeher geplagt wurden, geplagt werden und werden werden!

Das jubelnde Zuschauervolk, nicht minder arme Teusfel wie dieser Tischler, Schneider und Schuster auf der Bühne, griff die leichtfaßliche Allegorie flugs begierig und scharfsinsnig auf. Das Sarbanapal'sche und Lord Byron'sche:

"Eat, drink and love, the rest s'not worth a filipp!"

wurde augenblicklich in die Wiener Localsprache übertragen. Ins Wirthshaus gehen, nichts arbeiten, sich über Alles lustig machen und in der Lotterie gewinnen — das war von heute an das Ideal der Bolksmassen, und die Regierung mit ihrer Berzehrungssteuer, ihrem Lottogefäll und ihrem sogenannten "System" schien vollkommen damit einverstanden. Abswarten wurde im Grunde das Losungswort beider Parsteien, wogegen sich nichts einwenden läßt, dei Individuen sowie dei Bölken, wenn sie auf ein bestimmtes Ziel lossseusern, — ein gefährliches Schiboleth aber, wenn man nicht recht weiß, worauf man denn eigentlich wartet, wie es hie beiden Theilen leider der Fall schien!

Director Carl aber, ein feiner Kopf, ben bie Göttin ber Rarrheit zu ihren weitaussehenden Planen mit Beisheit auserkoren, war sich vollfommen flar und bewußt, was Wien von ihm, was er von Wien zu erwarten hatte.

Ueber ben Mann ließe sich viel und Bieles sagen. Ich ihn noch ben Grasen Wetter von Strahl spielen, neben Margarethe Carl als Kätchen. Als Mann von Geist, Routine und praktischem Blick wußte er sich aus jeder theatralischen Affaire zu ziehen, warf sich aber zulett aus Opportunitäts-Gründen völlig auf die Carricatur und entzückte die Wiener jahrelang als eine Art dramatischer Hogarth. Der speculative Director war ihm aber stets die Hauptsache, und so hatte er in kurzer Zeit und mit wenig Auswand eine tüchtige Gesellschaft bei einander, die es mit dem bereits allsmälig zerfallenden Leopoldstädter Theater mehr als ausnehsmen konnte.

Der Komiker Scholz vom Josephstädter Theater machte damals Aufsehen. Obwohl von Geburt ein Preuße, war er doch völlig in dem Wiener aufgegangen und darf als der lette und unvergleichliche österreichische Clown gelten. Scholz war aber auch Charakteristiker, kein gewöhnlicher obendrein! Sein "Agamemnon Bünktlich", "Magister Losenius" uud andere Figuren voll seiner Komik, Natur und Wahrheit, hatten sogar die Ausmerksamkeit der damals ziemlich zurüchaltenden Direction des Hosburgtheaters auf den Künstler gelenkt, welcher, in andere Verhältnisse und in eine bessere Umgebung versest, wol besähigt sein mochte, sich zum komisichen Alten des höheren Lustspiels auszubilden. Das Burgstheater hatte klug gethan, auf einen solchen Charakter-Darssteller zu sahnden, aber Carl war noch klüger, jedenfalls

fcneller, und feffelte ben beliebten Romiter, ber immer in Gelbverlegenheiten mar, burch einen anscheinend gunftigen Contract auf Lebenszeit an fich und fein Saus. Mein Freund Soltei, diefer preugisch-schlefische Idealist, hat mir wie oft auseinanderzuseten gefucht, wie ebel und uneigennütig Director Carl im Grunde immer handle und wie irrig und boswillig ber Ruf fei, ber ihn gern für eine Art Seelentaufer ausgeben möchte - mag fein, man hat ben Mann vielleicht ju hart beurtheilt. Allein ein Blick in die Contracte mit feinen Schaufpielern, welche fammtlich ad nutum amovibiles waren, ohne bag fie fich felber, wenn anbermarts eine beffere Aussicht winkte, losmachen konnten, falls es bem Director beliebte fie festauhalten; ferner fein Berhältnig gu Scholz und Neftron, feinen theatralischen Bureau-Chefe und ben Sauptstüten ber Carl'ichen Sannswurften-Dynaftie, bie fich erft nach Jahren und nach raftlofen Rämpfen mit bem Director eine etwas beffere Stellung zu erringen vermochten - bies und Anderes, wie fein Benchmen gegen ben armen Gammerler, ben er nicht felten vor bem Bublicum, ihn bei feinem Namen nennend, jur Zielfcheibe feines Wites und Spottes machte, bas Alles nebft verschiedenen Realitäten anderen Ralibers ließe sich gegen Holtei's idealistisch-carliftifche Tendengen vielleicht mit einigem Erfolge anführen und geltend machen.

Die bebentenbste geistige Kraft, welche sich Director Carl gewinnen konnte, war unstreitig Johann Nestron. Der Sohn eines Abvocaten, hatte er sich den Rechtsstudien gewidmet, allein eine unwiderstehliche Neigung lockte ihn bald auf die Bretter. Durch eine stattliche Gestalt und eine nicht unbebeutende Baßstimme von der Natur begünstigt, wendete

er sich anfangs der Oper zu und bebütirte im Jahre 1821 im Karntnerthor-Theater als Sarastro, erhielt auch einen Ruf als erster Bassist nach Amsterdam, ging später zum Schauspiel über und trieb sich auf verschiedenen Provinzbuhnen herum. Im Jahre 1831 kam er wieder nach Wien.

Bleich im Anfange vermochte Reftron in Wien weber burch feine Spielweise, noch burch bie Stude, bie er aus Graz mitbrachte, eine besonders nachhaltige Wirkung zu ergielen; aber ein fähiger Ropf, wie er mar, und im Bereine mit bem gewandten Director Carl hatte er bald fein Terrain erfannt, ausstudirt und den Plan entworfen, es bauernd zu beherrichen in feiner doppelten Eigenschaft als Schauspieler und bramatischer Dichter. Mit einem scharfen und gerfetenden Berftande begabt und, ju Raim und's gemuthlicher Richtung im biametralen Gegenfat, ein mehr fritischer als bichterischer Menschenbeobachter, beffen unerbittlichem Auge fein Gebrechen ber Gefellichaft entging, brachte er bas neue Bolfestud in der gutgegliederten Boffe "Lumpacivagabunbus" jur Ericheinung und Beltung. "Go einen gemeinen Titel hatt' ich nicht niederschreiben fonnen!" bemerfte mir Raimund fopfichüttelnd, ale wir damale den Unschlagezettel mit einander lafen.

Der Aristophanes an der Wien hatte aber bald Sieg auf Sieg errungen! Da, vor den sathrischen und ironischen Spiritus und Branntwein-Geistern, vor "Robert der Teurel" und seinem "Nur Böses!" erblaßte der harmlose, etwas bornirte "Geisterkönig" Raimund's wie sein unschuldiger "Ajaxerle", auch die "Jugend" entstoh, die "Phantasie" blieb gesesselt und die alte allegorische Zufriedenheit fand keinen Anklang mehr — dafür traten die Skepsis, die Welt-

verachtung und der crasse Egoismus im Bunde mit der gröbsten Sinnlichkeit gewissermaßen als handelnde Personen auf, und das Publicum wie sein Lieblingsdichter waren imsmer bereit, jede bessere Empfindung, jeden freien, edlen Gesdanken zu verspotten, zu verhöhnen, in den Staub zu ziehen. Die Wiener Jugend, auch die aristokratische, nährte sich zu jener Periode mit lauter Nestron'schen Witz und Stichworten, eine frivole Speise, von der Polizei zwar äußerst begünsstigt, allein durchaus nicht geeignet, um Kämpfer für die Freiheit zu erziehen, die bereits mit rauschendem Fittig zu ihrem Dienste rief.

Ich will bem Sathriter Nestron übrigens burchaus keinen Borwurf machen. Er schilberte die Welt wie sie war, so erbärmlich, so haltlos, richtungslos, wie er sie vorsand, und befreite sich durch Spott und kedes Spiel von dem Drucke, der auf ihm lastete wie auf jedem Andern. Er stand weit über den Figuren, die er schuf, und war im Leben der ehrenhasteste Charakter. Ueber sein Doppeltalent als Bühnenschriftsteller und Schauspieler brauche ich mich nicht näher zu äußern — beide stehen noch lebhast vor Jedermanns Ersinnerung. Allein das Theater ist der wahre Saturn, der seine eigenen Kinder verschlingt; auch Nestron's Schöpfunzen treten bereits in den Hintergrund. Bon ihm mag dasselbe gelten wie von Raimund: man kann Nestron nicht ohne Nestron spielen.

Je mehr wir uns bem nicht wegzuläugnenden Berfalle der specifischen Wiener Boltsbühne nähern, besto kurzer kann sich biese referirende Stizze fassen. Eines muß aber erwähnt werben: von Hafner bis Nestron hat die komische Wiener Bolksmuse nicht nur den Plat Wien, sondern beiläusig auch

bas übrige Deutschland beherrscht, auch find die Sannswurfte. die darstellenden Kräfte, von jeher reich und üppig aus bem Wiener Boben hervorgequollen; allein biefer Boben ift allmälig burr und unfruchtbar geworden, es wollen ihm teine frifden, luftigen Saaten mehr entsprießen. Sogar ber Biener Dialect verliert fich nach und nach von der Boltsbuhne: bereits mit Bedmann (früher im Theater an ber Wien) mufte fich bie einheimische tomische Muse entschliegen, Berlinifch zu lernen, und Ufcher, Rnaad und andere Romiter nöthigen fie, diefe Studien fortzuseten. Wie tein vorherrichender Localfomiter (den weiblichen, die Gallmener, etwa ausgenommen), so ift auch tein Localbichter aufgestanden, welder bie Buhne, wie ihrerzeit Safner, Berinet, Bauerle, Raimund, Reftron, als Autokrat beherrschte und ihr den Stempel einer mächtigen Individualität aufzudrücken verftanbe. Talente find zwar noch vorhanden; bie befferen Sachen bon Berg, Langer und Anderen machen ihren Weg, und Stude mit echt tomischen Elementen, wie "Die leichte Berfon", werden auch in Berlin nicht verschmaht; allein biefe einzelnen Producte find nicht mächtig genug und bringen zulett nicht das Neue, Zeitgemäße, Schlagende, beffen bie Bolfsbühne von jeher bedurfte.

Die paar politischen Anspielungen, die ohne Wahl und Richtung bald nach rechts, bald nach links ausschlagen, machen aber das Neue nicht aus. Was ift aber dieses Neue, nach welchem wir schmachten? Das Phantastische, das Parodistische, das Romantische, das Halbhistorische, das rein Bürgerliche, das Sathrische, furz alle früheren Phasen sind erschöpft und der moderne theatralische Eksekticismus will nicht mehr ausreichen — was also bringen? Bor mehr als zweis

taufend Jahren gab es in bem alten Athen einen theatrali= fchen Boltebichter, ber gab feinen "Rechenäern", mas fie eben nöthig hatten. Der Mann war ein hartnäckiger Anhanger ber (feiner) alten Beit und jog gegen die moberne Sittenverberbniß, gegen bie Bebrechen bes Staates, gegen ben verderbten Richterstand, gegen die ihm besonders verhaften Demagogen, gegen ben dummen und leichtgläubigen Demos, gegen ben Unfinn bes Rriegführens, wenn man Gintracht und Frieden zu Saufe haben tonnte, mit allen Waffen von Boefie, Beift, Wit, echt fomischer Laune, wohl auch göttlicher Grobheit los - mit Einem Borte : er brachte bas focialpolitische Element zur bramatischen Anschauung und Beltung, mit der gar nicht verhehlten Absicht, das Bolf von Athen zu beffern und es von Brivatschlechtigkeiten wie von öffentlichen Dummheiten abzuhalten. Leider ift bas weder bem witigen Ariftophanes noch dem weifen Sofrates (gelegentlich von dem Dichter gleichfalls durchgehechelt) befonbers gelungen! Die Athenienfer blieben bas Gefindel, bas fie bis zum heutigen Tage find; bas alte Athen führte zu feinem Berderben den absurden peloponnesischen Rrieg trot der schönsten "Barabasen", die davon abmahnten, und das neue will gelegentlich nach Konftantinopel marschiren, ohne Truppen, ohne Beld und ohne Führer. Aber gleichviel! Gin braver und gefcheiter Mann, jugleich ein guter Dichter, warnt feine Landsleute und sucht fie zu leiten. zu beffern - mas tann er mehr? Wollen fie ihm nicht folgen, um fo fchlimmer für fie! Er mafcht fich die Bande wie Bilatus. Dixi et animam salvavi! Diesen alten und ehrlichen Ariftophanes follten fich nun die Wiener Bolfebichter jum Mufter nehmen und etwa feine "Bögel" ober feine "Ritter" bearbeiten.

Aber die Theater-Cenfur! — In Athen gab es nichts bergleichen. Aristophanes, wenn er den Gärber Kleon spielte, brauchte nicht zu "streichen". Er ristirte freilich seinen Kopf, der angegriffenen Partei gegenüber. Nun, der Kopf bleibt den Wiener Possendichtern trot der Scheere der Censur gessichert.

Kein politisches Luftspiel also! Begnügen wir uns vor ber Hand mit dem "Bariser Leben", mit der "Großherzogin von Gerolstein" und mit der "Brinzessin von Trapezunt", welche letztere uns beiläusig wieder in die alte Hannswurst-Komöbie zuruck bugsirt!

## IV.

(Jugendfreunde. - Schwind und Ichubert.)

Das Gemuth ift die Unruh' in ber Uhr. Fifchart.

Mit Moriz v. Schwind bin ich im Gymnasium auf ber Schulbant geseffen. Seitbem ift weit über ein halbes Jahrhundert verstrichen, und die Jugendfreunde waren sich traute Freunde geblieben, bis jum Scheiden bes Ginen. Den Junglingen hatte fich ein Dritter beigefellt: Frang Schubert - leider nur für wenige Jahre! Das Berhältniß zwischen ben Beiden mar eigen und einzig. Moriz Schwind, eine Rünftlernatur durch und durch, war taum minder für Mufit organisirt, als für Malerei. Das romantische Element, bas in ihm lag, trat ihm nun in ben Tonschöpfungen feines älteren Freundes zuerst überzeugend und zwingend entgegen - bas war bie Mufit, nach ber feine Seele verlangte! Und fo neigte er fich auch bem Meifter mit feiner ganzen jugendlichen Innigfeit und Weichheit zu, er war völlig in ihn verliebt, und ebenfo trug Schubert ben jungen Runftler, ben er icherzweise feine Beliebte nannte, im Bergen feis

nes Herzens. Er hielt auch große Stücke auf Schwind's musikalisches Berständniß, und jedes neue Lied oder Claviersstück wurde dem jungen Freunde zuerst mitgetheilt, welchem das immer wie eine neue Offenbarung seiner eigenen Seele klang.

"Wie der componirt, so möchte ich malen können!" rief es in seinem Innern. Und die Wirkung nach Außen ließ nicht lange auf sich warten. Eine Jugendarbeit, eine Reihe Blätter von reicher Ersindung und reizender Zeichnung: "Die Hochzeit des Figaro", konnte nur von einem mussikalischen Maler herrühren, und die Cartons zur "Zauberflöte", für das neue Opernhaus bestimmt, sowie die Entwürfe zu den Opernscenen sür's Foher führten den alten, aber noch lebenskrästigen Mann wieder der Richtung zu, den Keimen, die in der Seele des Jünglings gelegen.

Diese Stizzen, poetisch-musikalisch gebacht und empfunden und mit Grazie gezeichnet, sind längst nach ihrem vollen Werthe gewürdigt worden. Was die Aussührung im Großen und die Farbe betrifft, so sind tadelnde Stimmen darüber laut geworden, zumeist über die Fresken der "Loggia". Ich überlasse diese Streitpunkte mit Recht den competenten Kennern und Kunstrichtern. — Cornelius und seine Schule, wie auch Kaulbach, gehen ihrer innersten Ratur nach nur wenig auf blendende Farbeneffecte aus, sie wirken durch Conception und Ersindung, Geist und Symbolik. Auch die Schwind'schen Märchenbilder ersordern Stimmung, wie sie sie enthalten, schließt immer ein neues Schönes auf, je mehr man sich darein vertiest und es Einem zuletzt klar wird, daß es nur der innere Gehalt ist, die eble

Harmonie zwischen Stoff und Form, wodurch irgend eine Schöpfung sich zum wahren Kunstwerke erhebt.

Der junge Künstler hatte lange gebraucht, bis er sich emporgerungen und geschwungen, doch gilt er nun seit geraumer Zeit als das, was er längst war. In poetischer Consception kommt ihm kein Lebender gleich, kaum nahe; da ist Alles frisch empfunden, menschlich wahr, voll Humor, Geist und Grazie — ich erinnere nur an die "sieben Raben", an die "Fresken auf der Wartburg" und im Wiener-Opernhause, sowie an sein letztes: "Melusine". Die Meisterschaft in der Zeichnung sprechen ihm selbst seine Gegner nicht ab. Bon seinen nicht zahlreichen Delgemälden darf man "Ritter Kurt's Brautsahrt" herausheben. In dieser Jugendarbeit geben sich bereits alle Borzüge des Maler-Dichters in Ersinsbung und Charakteristik kund.

Moriz Schwind ist und bleibt Romantiker, ein Stück Mittelalter ist in ihm wieder ins Leben getreten, zusgleich von dem lebendigsten Hauch der Gegenwart angeweht. Mein alter und immer junger Freund, eine urwüchsige Natur, ist zugleich ein Wiener, auf München gepfropft und seinerzeit durch Meister Cornelius gepelzt. Wenn man ihm sein bisweilen derb sarkastisches Wesen, seine anscheinend einseitige Richtung, sein künstlerisches Parteinchmen zum Borwurfe macht, so wird sich manches Schroffe an ihm in weit milderem Lichte zeigen, kennt man erst seinen Lebensgang. Im Ganzen ist's ein Kernmensch, dessen Wesen und Genesis ein wenig zu verfolgen jedenfalls der Mühe lohnt.

Freund Moriz war noch zu Schubert's Zeiten ein schlanker junger Mensch von Mittelgröße, mit einer angenehmen, wohl geschnittenen, echt beutschen Physiognomie, frischrother Befichtsfarbe, fleinen, aber bedeutenden, icharf bligen ben Augen, bas lange mallende Saupthaar wie Schnurr und Spitbart röthlich-blond. Eigentlich ein hübscher Junge, welchem sich Frauen und Mädchen durchaus nicht abgeneig erwiesen, und er fich ihnen ebensowenig. Er machte unter Scherz und Boffen den Sof, die hubschen Rinder tamen ibm vertraulich entgegen, behandelten ihn wie einen guten Rame raden. Darum erhielt er auch von den Freunden den Spit namen "Cherubin"; fonst hieß ber junge Romantiter wohl auch "Gifelher". — Beherbergte die Ratur bes junger Rünftlers viel bes Barten, Weichen, beinahe Weiblichen, fe grübelte und spintisirte er nicht wenig, war immer bewegt unruhig, eine Urt Selbstqualer, von feinem eigenen Ihm und Laffen unbefriedigt. Diefer hamletische Bug findet fid mehr ober minder in jeder gart befaiteten jugendlichen Seele bie nach einem Ibeellen gerichtet ift, und in biefen Schmerzer bes ingendlichen Bollebens ift zugleich eine Art Wolluft, bi bem ruhigen, aber gleichgiltigen Alter immer frember wird "La mélancholie c'est le bonheur d'être triste", wie Bicto Bugo bemerft. Wenn Schwind zeitweife ein Ropfhanger mar fo hatte ihn die Natur dafür mit Frische und Sumor ausge ftattet, daß er über die üblen Stunden bald wieder meg fam Leicht aufregbar, ging er in Freundestreifen, wenn er taun von Wein oder Bunich genippt hatte, von der dufterften Gru belei urplötlich in die ausgelaffenfte Luftigfeit über, gab moh auch mit schlagenostem Wit und trefflichfter Gelbstironie ba tomifche Berrbild feiner fünftlerischen Berriffenheit zum Beften

Schwind war und ist in seinen Briefen, deren id eine Unzahl besitze, so originell und ursprünglich, wie in sein nen Reben. Er schreibt immer geistreich und prägnant. Sein

Aussprüche über Kunst und Leben wie Bersonen sind jederzeit treffend, ja schlagend. Die Phrase kennt er nicht; jeder seiner Zettel ist individuell. Und so kommt mir eben ein verzilbter Brief in die Hand, den er mir von seinem ersten Ausssluge nach München (in den Zwanziger-Jahren) geschrieben und worin er sich über unser Wiener Jugendtreiben lustig macht. Eine Stelle der humoristischen Epistel, die gelegentlich in Herameter à la Boß übergeht, lautet solgendermaßen:

"Du wirst vielleicht lachen, aber die Götter des Cornelius umarmen ihre Weiber auf eine folche Art —

Daß mir die Luft für itzo verging nach süßem Gemädel, Denen zuletzt fein ander Berdienst, als ein sammtener Racken, Leicht hintänzelnder Fuß, Capuchon und ein Pelzchen am Halse! Anders wohl wird bir's zu Muth, wenn du schaust, wie Peleus ber Thetis

Golbenen Gürtel löset in Lieb', als wenn Resi und Susi Jart den gewichseten Boden voll Scham und Anstand behupsen; O Geschlecht, für Ohrringe gut und an Uhren zu hängen, Das zum Leben nicht Muth und zum Entsagen nicht Kraft hat, Dessen Tugend so groß als ihr Unterrock oder ihr Mieder! Götter ruhen im Arm der Göttinnen frisch und befriedigt, Und hinhaspelten wir durch die Nacht und gaben noch Geld aus, Sandten auch Steinchen und Staub an das unerreichbare Fenster, Daß uns die Holbe zusett en silhouette noch zunick! An Stricknadeln, o Schmach, zapst Unsereines sich Blut ab, Stopselt' Berse zusammen und ließ sich schimpssich ertappen, Wenn er das saub're Geschreib' erzbumm unter'm Tisch in die Hand steckt';

Gräulich wechselt Mama die Farb', und der Padre erhebt sich. Hertules spann, es ist wahr, am Rocken — aber du mein Gott, Anderes that er wohl früher genug, nun verübt er auch das noch, Und doch ward er dafür ein Aushängschild und ein Stichwort Jedem beherrscheten Mann, er, der sie Alle noch einsteckt!" — —

Wenn der Freund hier feiner Retten fpottet, fo fak ihm doch der Angelhaten tief in der Bruft. Gin junges Franlein, nicht eben hübsch zu nennen, aber zierlich, gebildet, mehr häuslich-bürgerlich als genial, hatte es verstanden, den urwüchfigen huronen zu feffeln, ihn auch gehörig im Baum gu halten. Das Berhältniß, welches fich lange hinschleppte, batte aber auch feine ernfthafte Seite und follte endlich jum Riele führen. Schwind, noch in ber Entwidlung begriffen, ohne Stellung, ohne fünftlerischen Ramen, lebte bom Tage auf ben Tag, war genöthigt, "Bilberbogen" für Tretfensth zu zeichnen und ähnliche Auftrage zu übernehmen. Der poetische und geniale Rünftler fonnte es in Wien zu nichts bringen, mahrend weit geringere Talente nicht genug oberöfterreichische Landschaften, Alpenscenen, sentimentale Genrebildchen, "Raftelbinder", ungarische Beubauern und bergleichen fabriciren fonnten, wie es eben bem Berftandniffe und bem Befchmade eines naiven Bublicums entsprach, beffen Bilbungestufe beiläufig auf gleicher Bobe mit bem Runftfinn jener "Rünftler" ftand. Trot feiner precaren Lage hatte ber treue Mensch seine Geliebte im Frühjahr 1828 feierlich begehrt, war auch als Bräutigam angenommen worden. Die Sippschaft bes Mädchens wurde nun zusammengetrommelt, ein fleines Beer von Tanten und Bafen, Onfeln und Coufins, alten Sofrathen und bergleichen - furg, eine Raffee= und Whist-, nebenbei Brautgesellschaft. Freund Moriz wollte erft gar nicht dabei erscheinen, oder im Malerrod, da ihm ber schwarze Frad fehlte, mit welchem ihm zulett einer ber Freunde aushalf; bann bachte er baran, gleich in der ersten Biertelstunde mieder auszureifen - die Braut hatte alle Noth, ihn bis zehn Uhr festzuhalten.

I

Ich hatte ben gludlichen Brautigam mit Schubert im Raffeehause erwartet. Er trat ganz verstört ein, schilberte uns die philisterhafte Gesellschaft mit einer Art verzweiselten Humors. Schubert kam aus seinem gemüthlichen Kichern nicht heraus. Schwind stürzte ein Glas Bunsch nach dem anderen hinunter, versicherte uns dabei, er fühle sich total versnichtet und hätte nicht übel Lust, sich auf der Stelle zu ersschießen. Und seine Lage war darnach.

In einem Familienrathe warb nun beschlossen, ber Bräutigam in spe sollte sich ein zweitesmal nach "Monacho Monachorum" begeben, sich in der Malerstadt par excellence, vielleicht mit Beihilfe des großen Cornelius, eine Stellung zu gründen suchen.

Und so geschah's. Schwind blieb über Jahr und Tag weg, Briefe liefen hin und her, es gab Zweifel, Mißverständnisse, die rechte Stellung wollte sich nicht finden — die Sippschaft schüttelte die Hofrathstöpfe! Nach seiner Rücksehr fand der Brautwerber manches verändert. Die Braut selbst, mehr und mehr einer pietistischen Richtung hinneigend, machte ihm Borwürse nach dieser Seite. Er war ihr nicht fromm genug, wenn er gleich ihr zuliebe gewissenhaft zur österlichen Beichte ging. Da wurde er toll.

"Sagte ich: Berlieben Sie sich in den Papst!" hatte er ihr schließlich geantwortet, wie er mir mittheilte, und war kopfüber davongerannt.

Rurz, die Sache hatte sich zerschlagen. Schwind ging ein drittesmal nach München.

Im Sommer 1834 besuchte ich den Jugendfreund, fand ihn nicht wenig verändert, von Außen wie nach Innen. Das Münchener Bier hatte ihm nicht übel bekommen! Das immer rothe Beficht glanzte voll und frifd und noch immer jugenblich - aber wo mar die schlanke Geftalt geblieben? Der Körper hatte bedeutend an Umfang gewonnen, ber Unfat jum fünftigen ftattlichen Bauche mar bereits fichtbar. Schwind mar in ber neuen Resideng beschäftigt, malte am Tiedzimmer. Er machte meinen Cicerone, führte mich überall herum, und fo auch zu ben Schöpfungen bes großen Cornelius, zu den Fresten der Gluptothet. 3ch hatte fogleich begriffen, von welchem Einflug die Nähe und Anleitung biefes Meisters, ber vertrautere Umgang mit ihm auf einen jungen Rünftler fein mußte, ber in Anlage und Richtung fo manchen gemeinschaftlichen Bug mit bem großen Manne in fich fühlte, beffen Art und Beife bes Vortrages und ber Zeichnung wie ber garten und poetischen, freilich nicht eben glanzenden Farbengebung ihm feit feinen Jünglingsjahren als 3beal vorgeschwebt hatte. Er arbeitete und rang auch feinem gewaltigen Borbilbe raftlos nach, und ber Meifter wie auch Schnorr und andere Rünftler von Bedeutung ließen bem unter ihnen emporftrebenden Genie alle Anerkennung widerfahren allein bas große Bublicum nahm bamals noch wenig Rotiz von ihm. Wie feinerzeit an Schubert's poetischen Liebern nur ein fleiner auserwählter Rreis theilgenommen, fo ging es auch mit ben geistreichst erfundenen und innigst empfundenen Schwind'schen Bilbern und Stiggen. Die Sachen murben als poetifch belobt, aber Niemand wollte fie faufen, feine Beftellung lief ein, und mahrend Raulbach balb ber Dann bes Tages war, wurde Schwind's Name noch durch Jahre nur fo nebenbei genannt. Das nagte an ihm, verbitterte feine Stimmung, machte ihn verdrieflich, wol auch ungerecht gegen bie Leistungen Underer, welche er, wenn fie feinem (bem Cornelius'ichen) Ibeale nicht entsprachen, mit bem erbarmungeloseften Spotte verfolgte. Dazu tam, bag ihm bie Biener Freunde fehlten, der gemüthliche, auch anregende Umgang, für welchen die jungen Maler, von denen es in München wimmelte, in feiner Sinficht als Erfat gelten fonnten. 3m Gangen fühlte er fich in dem Bodbier-Athen unbehaglich, vereinsamt, obschon er abermals in neuen Liebes= banben befangen mar. Er vertraute mir feine Reigung gu einem Madden, einer Art "Rofalinde", die fich diefem Romeo bald freundlich, bald schroff erwies. Zwei Jahre später befuchte ich ben Freund abermale, fand feine Stellung wie Stimmung nicht gebeffert. Ein Glud, bag er im Jahre 1838 auf langere Zeit nach Wien zurudtam! Dort malte er für Arthaber, entwarf eine Menge neuer Stigen, fand fein altes Befen im trauten Freundesfreife wieder, welchem sich auch angenehme weibliche Elemente beigesellt hatten.

Nach München zurückgekehrt, erhielt er später einen Auf nach Karlsruhe. Dort lernte er das reizende und charaktervolle Wesen kennen, mit welchem er sich im Jahre 1842 verlobte: die schöne Louise Sachs, mit der er nach Franksurt übersiedelte. In der Folge wurde ihm die Stelle eines Prosessors der Akademie in München zu Theil, welche er bis zu seinem Ableben bekleidete. Am 5. September 1867 hatte er bereits seine silberne Hochzeit mit der noch immer stattlichen Frau Louise geseiert. Er war glücklicher Gatte und Bater, und auch an Enkeln sehlte es nicht.

Der poetisch=musikalische Maler war im Alter ruhiger geworden. Künstlerruhm, eine ehrenvolle Stellung, gemüthliche Hauslichkeit, Alles trug bazu bei, sein Gemüth zu fänftigen — boch war sein Haß gegen alles Schlechte und Berkehrte noch immer so lebendig geblieben, wie seine Ber, ehrung für das Schöne und Große. Und so brauste er noch häufig auf, schnauzte Diesen und Jenen an oder ab — nur war's nicht gar so schlimm damit gemeint. Ein Wort Börne's über Lord Bhron mag hier am Platze sein.

"Beiche Gerzen, wie das seine, schütt die Natur oft durch ein Dornengeslecht von Spott und Tadel, damit das Bieh nicht daran nage. Aber wer kein Schaf ift, weiß das und fürchtet sich nicht, dem stechenden Menschenseinde nahe zu kommen."

Run. Schwind mar fein Menschenfeind à la Byron. aber ein Menich, ein Rünftler, ber fich fühlt. Dabei geborte er einer bestimmten Richtung an, in welcher er für ein Unicum gelten fonnte. Er lebte und webte nun einmal in bem Zauberfreise, in ben er gebannt war. Doch war er nicht blind für das, mas ihm fehlte, und der Farbe, die er fein Lebenlang suchte, herzhaft auf ben Leib zu geben, mar immer fein Drang. Much er war in feinen Jugendtagen nach bem Rünftler-Metta gepilgert, und Rafael's Anmuth und blühendes Colorit wie Tigian's große und breite Manier schwebten feiner Seele ftete lebendig vor. Aber eben barum liegt fein Form= und Farben=Ideal weit ab bon gewiffen, mehr schimmernben und gleißenden als mahrhaft glänzenden Erscheinungen bes Tages, welche bie Technif und ben Effect quand même obenan stellen. Diefe modernen Rünftler find eine Gattung Birtuofen und haben einen "concertanten Bortrag", wie bas ber musifalische Schwind mit einer glüdlichen Analogie bezeichnete, und fo bringen fie auch nur ein "concertmäßiges Entzuden" berbor. Gine berlei Manier fei aber für ernst componirte, thematische Borwürfe ebensowenig zu brauchen, als etwa die Abbé List'ichen Rünfte für eine Oper ober für ein mahrhaftes Dratorium ausreichen. Die Sache bleibt fich gleich in allen Rünften. Go hat feinerzeit auch Friedrich Schlegel feine Tragobie "Marfos" in lauter Terzinen, Sonetten und anderem Reimgeklingel zusammengeschmiedet, weil er eben ein Birtuofe mar und fein Dichter. Gin Jeder, ber es ernfthaft mit ber Runft meint, ringt nach Styl, bas beißt nach bem eigentlichen Ausbrucke feines mahren Ich, wobei man freilich vorausseten muß, daß er eines hat und daß er fein Sannswurft ift! Das gilt von Cimabue bis auf Cornelius, von Sebaftian Bach und Bandel bis auf Rarl Maria Beber und Schubert. Der Styl fann ichroff und hart fein und die Berfe holperig wie in den Nibelungen aber ba ift Rern, Seele, Lebensathem, mahres pulfirendes Leben! Aus nichts wird nichts. Was hat man von dem Birtuofenstud, wie etwa von einer frommelnden, füß flotenben und, als Composition betrachtet, bin und ber flatternden, völlig zerfahrenen "Amaranth!" Derlei ift für Weiber und Rinder. Die Runft ift emige Beiterfeit, aber fein Spielzeug von heute auf morgen! Wo fich Charakter zeigt, ba ift Beftand - bas Manierirte, wenn es fich auch ber Bunft bes Tages erfreut, wird julet in Dunft und Nebel gerfließen. -

Ich habe hier beiläufig die Gedanken und die Gesinnungen meines Freundes ausgesprochen. Man sieht, Moriz Schwind hatte seinen sesten Standpunkt und den Muth seiner Meinung. Bruder Mattherz und die "Alles Gutheißer" mögen sich darüber aushalten! Das Kunst- wie das Lebensmotto meines feurigen Jugendfreundes, welches er gern und häufig im Munde führte, ist bas Wort aus Goethe's "Pandora":

"Des that'gen Manns Behagen fei Barteilichfeit!"

Am 8. Februar 1871 verlor ich meinen besten Freund, die Künstlerwelt Eine ihrer schönsten Zierden. Der Werth des einzigen und unersetzlichen Mannes wurde in der "Schwind-Ausstellung" erst völlig klar. Ein ganzes Menschenleben in Bildern! Phantastisches und Märchenhaftes, Gemüthliches und Häusliches; auch das Heroische sehlte nicht — und Alles frisch, ursprünglich, in Geist und Humor getaucht, wie es aus der ewig jugendlichen Seele, aus dem golbenen Herzen des Mannes herausgequollen! — Schwind war ein musikalischer Maler, er ist der malende Schubert — sie gehörten zusammen, und man kann des Einen nicht gedenken, ohne sich des Andern zu erinnern. —

Franz Schubert warim Convict erzogen und wohnte später wieder im elterlichen Hause, wo er seinem Bater (Schulelherer in der Roßau) als Schulgehilse zur Seite stand. Daß bem jungen Genie diese pädagogische Beschäftigung nicht besonbers zusagen mochte, ist wohl begreislich. Indessen componirte ber Jüngling, zwischen Sorgen und Plagen aller Art, frisch darauf los, unbekannt, namenlos, das Talent nur von einigen Freunden gewürdigt.

Frang v. Schober\*), ein geistreicher junger Mann, nur um ein paar Jahre alter als Schubert, nahm nun biefen

<sup>\*)</sup> Berfasser ber "Balingenefien", eines Bandes Gebichte, im Berlag von Cotta, ber Oper "Alphons und Eftrella" u. f. w.

gaftfrei in die Wohnung auf, die er mit feiner Mutter theilte. Bom läftigen Schulzwang befreit, athmete ber junge Rünftler frisch auf, ergab fich leidenschaftlich einem rastlosen Broduciren, fühlte fich auch lebhaft angeregt, ba er, seinen fummerlichen Berhältniffen entruckt, ploglich in eine für ihn neue Belt, jugleich in einen bedeutenden Freundesfreis gerieth, barunter ber Dichter Manrhofer, ber Maler Rupelwiefer, ber philosophische Bruchmann und Undere. Dort fam er auch zuerst mit dem berühmten bramatischen Ganger Michael Bogl in Berührung. Der Darfteller des Dreft, des Batriarchen Jacob, des Telasto, Grafen Almaviva u. f. w., in Runft wie Literatur heimisch, ein musikalisch und artistisch vollkommen ausgebildeter Sanger, bamale im Zenith feiner Berühmtheit, fand fogleich beraus, mas für ein reicher musifalischer Quell aus ben erften Liebern und Ballaben bes jungen Menschen hervorströme. Bogl war es auch, welcher unfern Frang zuerst bem Wiener Bublicum vorführte.

Der "Erlfönig", von Bogl im Kärntnerthor-Theater gefungen, von Schubert am Clavier begleitet, schlug gehörig ein und machte balb seine Runde durch die Welt. So war das Eis gebrochen, auch die harten Herzen der Kunsthändler fingen an, ein wenig aufzuthauen, obwol sich ihre Geldbörsen, dem neu entdeckten und gehörig auszubeutenden Genie gegenüber, durchaus nicht weit genug öffnen wollten.

Schubert brachte sich eine geraume Zeit nur kummers lich durch, gab Clavier-Lectionen, componirte, was man ihm auftrug, auch Kirchensachen.

Im Winter 1824/25, als Jurift im vierten Jahre, war ich zugleich mit der Wiener Shakspeare-Ausgabe, so wie mit eigenen Productionen über und über beschäftigt. Eine Wenge

Dramen und Luftspiele lagen mir nach und nach aufgehäuft, barunter die "Geschwister von Nürnberg", später "Der Musicus von Augsburg", "Fortunat" und anderes Ibeelle und Romantische, wovon das reale und praktische Theater vor der Hand nichts wissen wollte. Doch arbeitete ich rastlos weiter, brachte damals auch fast alle meine Abende in meiner einsamen Stube zu.

So saß ich auch im Februar 1825 eines Abends in meiner Klause, als mein Jugenbsreund Schwind ben inzwischen bereits berühmt, wenigstens bekannt gewordenen Schubert zu mir brachte. Wir waren bald vertraut mit einander. Auf Schwind's Aufforderung mußte ich einige verzückte Jugendgedichte vortragen, dann ging's ans Clavier, Schubert sang, wir spielten auch vierhändig, später ins Gasthaus, bis tief in die Nacht. Der Bund war geschlossen, die drei Freunde blieben von dem Tage an unzertrennlich. Aber auch Andere gruppirten sich um uns, meist Maler und Musiker, ein lebensfrischer Kreis von Gleichgessinnten, Gleichstrebenden, die Freud' und Leid mit einander theilten.

Das Alter wird ab und zu geschwäßig, aber nur in ber Jugend hat man sich eigentlich etwas mitzutheilen und wird nie damit fertig.

So erging es auch uns. Wie oft strichen wir Drei bis gegen Morgen herum, begleiteten uns gegenseitig nach Hause — ba man aber nicht im Stanbe war, sich zu trennen, so wurde nicht selten bei Diesem oder Ienem gemeinschaftlich übernachtet. Mit bem Comfort nahmen wir's dabei nicht sonderlich genau! Freund Moriz warf sich wohl geslegentlich, blos in eine leberne Decke gehüllt, auf ben nackten

Fußboden hin, und mir ichniste er einmal Schubert's Augengläfer-Futteral als Pfeife zurecht, die eben fehlte. In der Frage bes Eigenthums war die communistische Anschauungsweise vorherrichend : Bute. Stiefel, Balsbinden, auch Rode und fonft noch eine gewiffe Gattung Rleidungsftude, wenn fie fich nur beiläufig anpaffen ließen, waren Gemeingut, gingen aber nach und nach burch vielfältigen Gebrauch, wodurch immer eine gemiffe Borliebe für den Gegenstand entsteht, in unbestrittenen Privatbefit über. Wer eben bei Raffe mar, gablte für ben ober die Andern. Nun traf fich's aber zeitweilig, baß zwei fein Gelb hatten und ber britte - gar fein's! Raturlich, bak Schubert unter une Dreien die Rolle des Krofus spielte und ab und ju in Gilber ichwamm, wenn er etwa ein paar Lieder an Mann gebracht hatte ober gar einen ganzen Cyclus, wie die Befänge aus "Walter Scott", wofür ihm Artaria oder Diabelli 500 fl. W. W. bezahlte ein Honorar, mit welchem er höchlich zufrieden mar, auch gut bamit haushalten wollte, wobei es aber, wie ftets bisher, beim guten Borfat blieb. Die erfte Zeit murde flott gelebt und tractirt, auch nach rechts und links gespendet - bann war wieder Schmalhans Ruchenmeifter! Rurg, es wechselte Ebbe und Fluth. Giner folden Fluthzeit verbante ich's, bag ich Baganini gehört. Die fünf Gulben, die biefer Concert-Corfar verlangte, waren mir unerschwinglich; bag ibn Schubert hören mußte, verftand fich von felbft, aber er wollte ihn durchaus nicht wieder hören ohne mich; er ward ernst= lich bofe, als ich mich weigerte, die Rarte von ihm anzunehmen. "Dummes Zeug!" rief er aus - "ich hab' ihn ichon Einmal gehört und mich geärgert, daß Du nicht dabei warft! 3ch fage Dir, fo ein Rerl tommt nicht wieder! Und ich hab'

jest Gelb wie Säderling — fomm' also!" — Damit zog er mich fort. Wer hätte sich da nicht erbitten lassen? Wir hörsten also den infernalisch-simmlischen Geiger, über bessen Phantasien Heine so schön phantasirt, und waren nicht minster entzückt von seinem wunderbaren Abagio als höchlich erstaunt über seine sonstigen Teuselskünste, auch nicht wenig humoristisch erbaut durch die unglaublichen Kratzsüse der dämonischen Gestalt, die einer an Drähten gezogenen, mageren schwarzen Puppe glich. Herkömmlicherweise wurde ich nach dem Concert noch im Gasthause freigehalten und eine Flasche mehr als gewöhnlich auf Kosten der Begeisterung gesett.

Das war die Fluthzeit! Dagegen kam ich ein andermal zu früher Nachmittagsstunde in das Kaffeehaus beim Kärntnerthor-Theater, ließ mir eine "Welange" geben, verzehrte
ein halb Dutzend Kipfel dazu. Bald darauf stellte sich auch
Schubert ein und that desgleichen. Wir bewunderten gegenseitig unsern guten Appetit, der sich so früh nach Tisch eingestellt hatte.

"Das macht, ich hab' eigentlich noch nichts gegessen", erklärte mir der Freund, etwas kleinlaut. — "Ich auch nicht!" versetze ich lachend.

So waren die beiden ohne Verabredung in das Kaffeehaus gekommen, wo wir hinlänglich bekannt waren und hatten die Melange "auf Puff" genommen, anstatt des Mittagsmahls, welches heute Keiner von uns zu bestreiten im Stande war. Es war zur Zeit der beiderseitigen völligen Ebbe.

In ähnlicher Lage hatten wir uns auch bas "Du" — mit Zuderwasser zugetrunken! Dann kamen wol wieber

Schubert-Abende, fogenannte "Schubertiaden" mit munteren und frifchen Gefellen, wo ber Wein in Stromen flog, ber treffliche Bogl alle die herrlichen Lieder zum Beften gab und ber arme Schubert Frang accompagniren mußte, bag ihm bie furgen und biden Finger faum mehr gehorchen wollten. Noch schlimmer erging es ihm bei unseren Sausunterhaltungen - nur "Bürftelballe" in jener einfachen Beit - mobei es aber an anmuthigen Frauen und Mädchen durchaus nicht fehlte. Da mußte nun unfer "Bertel", wie er im Schmeichelton bismeilen genannt murbe, feine neuesten Balger fpielen und wieder fpielen, bis ein endlofer Cotillon fich abgewickelt hatte, so daß das kleine, corpulente und schweißtriefende Mannchen erft beim bescheidenen Souper fein Behagen wiederfinden konnte. Rein Bunder, daß er uns bisweilen ansriß und fogar manche "Schubertiade" ohne Schubert ftattfinden mußte, wenn er juft nicht gefellig gestimmt war oder ihm diefer und jener Baft nicht besonders aufagen wollte. Richt felten, daß er eine gelabene Gefellichaft vergebens auf fich warten ließ, mahrend er mit einem halben Dutend Schulgehilfen, feinen ehemaligen Collegen, in einer verborgenen Aneipe behaglich beim Weine fag. Wenn wir ihm Tage barauf Bormurfe machten, fo hieß es mit einem gemüthlichen Richern: "Ich war nicht aufgelegt!" -

Hier mag es am Plate sein, gewisse Irrthümer zu berichtigen, welche über den ungenirt-genialen Künstler noch
immer zeitweise in Umlauf sind, besonders unter Leuten, die
sich auf ihre sogenannte Bildung nicht wenig zugute thun.
"Das Talent ließ sich nun wol dem guten Schubert nicht
absprechen; aber der seine Schliff, der gute Ton, auch das
Wissen, kurz jede weltmännische wie literarische Bildung

fehlten ihm gänzlich", behauptete man, und man war zulett nicht übel gewillt, sich ben zarten Liebersänger als eine Art genialen "besoffenen Wilben" vorzustellen, wie sich seinerzeit ber prosaische Boltaire den Riesenpoeten Shakspeare in usum Dolphini zurechtgelegt hatte.

Schubert befag nun allerdings feine eigentliche afabemifche Bilbung; feine Studien reichten faum über bas Gymnasium hinaus und er blieb fein furges Leben lang Autobibatt. In feinem Fache fannte er die Meifter und Mufter ziemlich genau, hatte fich auch, unter Salieri's Leitung, mit der Theorie feiner Runft hinlanglich abgegeben. Auch in der Literatur war er übrigens nichts weniger als unbewandert, und die Art und Weise, wie er bie verschiedensten dichterischen Individualitäten, als Goethe. Shiller, Wilhelm Müller, 3. G. Seibl, Manrhofer, Balter Scott, Beine poetisch-lebendig aufaufaffen, in neues Fleisch und Blut zu verwandeln und eines Jeden Befen in schöner und ebler musikalischer Charatteriftit treu wiederzugeben verftand - biefe Sanges-Balingenefien burften allein genügen, um ohne allen weiteren Beweis blos burch ihr eigenes Dasein barzuthun, aus welchem tiefen Bemuth, aus welcher gart befaiteten Seele diefe Schöpfungen hervorgequollen. Wer die Dichter fo verfteht, ift felbit ein Dichter! Und wer ein Dichter ift und mit Freunden und Gleichgefinnten ab und zu anakreontisch zecht, hat noch weit jum befoffenen Wilden! Auch hatte fich diefer Wilbe nicht felten an ernfte Lecture gewagt, es finden fich Ercerpte von feiner Sand aus hiftorifchen , felbst philosophischen Schriften vor, feine Tagebücher enthalten feine eigenen, jum Theil bochft originellen Bedanken, auch Bedichte, und fein Lieblingsumgang waren Künstler und Kunstverwandte. Dagegen trug er eine wahrhafte Scheu vor gewöhnlichen und lang-weiligen Leuten, vor Spießbürgern, hoch oben ober in der Mitte, die man gewöhnlich die "Gebildeten" nennt, und Goethe's Aufschrei:

"Lieber will ich schlechter werden Als mich ennuiren!"

war und blieb sein, wie unser Aller Motto. In mittels mäßiger Gesellschaft fühlte er sich einsam, unbehaglich, gesbrückt, und verhielt sich meist schweigsam, gerieth wohl auch in üble Laune, so sehr man dem berühmt werdenden Manne entgegenkam. Kein Wunder, wenn er sich dann bei Tisch zusweilen ein herzhaftes Räuschchen antrank und sich nebstbei von der lästigen Umgebung durch einige derbe Ausbrüche zu befreien versuchte, so daß man erschrocken von ihm zurückwich.

Die Lebensweise Schubert's war einfach, wie er selbst. Jeden Morgen um neun Uhr besuchte ihn die Muse und versließ ihn selten vor zwei Uhr Mittags ohne eine bedeutende Gabe. Wenn ihm nun was recht Tüchtiges gelungen war, so schlug sein guter Humor vor und belebte des Abends den ganzen Freundeskreis. Aber man hat nicht lauter gute Stunden! Melancholie und zeitweiliger Katzenjammer bleiben keinem Sterblichen aus. Nebenbei lief es auch bei dem, in gewissen Dingen ziemlich realistischen Schubert nicht ohne einige Schwärmerei ab. Eigentlich war er zum Sterben in eine seiner Schülerinnen verliebt, in eine junge Comtesse Eszterhazh, welcher er auch eine seiner schönsten Clavierssachen, die vierhändige Phantasie aus F-moll, gewidmet hatte. Er kam auch außer den Lectionsstunden bisweilen in das grässliche Haus, unter Schutz und Schirm seines Gönners,

bes Sangers Bogl, ber mit Fürsten und Grafen wie mit Seinesgleichen verkehrte, überall bas große Wort führte und fich, wenn er ben genialen Compositeur unter feine Flügel nahm, wie der Cornac geberbete, der eben eine befondere Rarität aus dem Thierreiche vorzuzeigen hat. Schubert ließ fich bei diefer Gelegenheit nicht ungern in Schatten stellen, hielt fich im Stillen zu ber angebeteten Schülerin, brudte fich ben Liebespfeil immer tiefer ins Berg. Für den Inrifden Dichter wie für ben Tonbichter ift eine ungludliche Liebe, wenn fie nicht gar zu ungludlich ift, vielleicht von Bortheil, indem fie feine subjective Empfindung erhöht und ben Bebichten und Liebern, die ihr entströmen, Farbe und Ton ber iconften Wirklichkeit aufdrückt. Broductionen, wie bie "beiben Suleika", die "zürnende Diana", Bieles aus ben "Müllerliedern" und der "Winterreife", lauter mufitalische Selbstbekenntniffe, in die Glut einer mahren und tiefen Leidenschaft getaucht, find geläutert und abgeklärt als echte Runftwerke in ichonfter Form aus bem garten Innern bes Liebenden hervorgegangen. In Schubert fclummerte übrigens eine Doppelnatur. Das öfterreichifche Element. berb und finnlich, fchlug im Leben por wie in ber Runft. Neue und frische Melodien wie Sarmonien und Rhythmen fprudelten in Bulle und Fulle aus einer reich begabten Bruft, trugen auch nicht felten ben Charafter bes von jeber fangreichen Bobens an ber Stirne, welchem ihr Schöpfer ent fproffen mar - mas übrigens fein Tadel fein foll, weit bavon! Wie bas Bolfelied überhaupt die Grundlage ber Oper ist, so wird und muß sich auch Lied und Oper einer Nation nach ihrer eigenthümlichen musikalischen Empfinbungemeife gestalten und ausbilden. Es genügt, Roffini,

Auber und Weber gu nennen, um die verschiedenften nationalen Opernrichtungen anzudeuten. Die italienische Barcarole, die frangofischen Chansons und Romangen verharren beiläufig in ihrer stereotypen Form; das deutsche Lied icheint einer unendlichen Weiterbildung fähig. Im Anfang war es einfaches Strophenlied, wie unter Reichardt und Belter; fpaterhin brachte Bumfteg die burchcomponirte Ballade in Schwung, bis Schubert feine fleinen Inrischen und Seelendrama's fchuf. Seitdem hat das deutsche Lied nun freilich feine weiteren erheblichen Fortschritte gemacht, benn wenn man auch die rein fünftlerifche, edle und poetische Form. welche ihm Menbelefohn aufzubruden wußte, nicht gering anschlagen darf, fo geht doch bei biefem Meister die Erfinbung, bas Urfprüngliche und Schöpferische nicht gleichen Schrittes mit feiner Bilbung und Runftausbilbung. Schubert bagegen läßt fich an ber Form, an ber musikalifchen Declamation, an den frifchen Melodien felbft fo Manches tabeln. Die letteren flingen bisweilen zu vaterländisch, ju öfterreichisch, mahnen an Bolteweisen, beren etwas niedrig gehaltener Ton und unschöner Rhythmus nicht die volle Berechtigung hat, fich in bas poetische Lied einzubrängen. In biefer Richtung tam es gelegentlich zu kleinen Discuffionen mit Meifter Frang. Go wenn wir ihm nachzuweisen fuchten, baß gemiffe Stellen in ben "Müllerliebern" an einen alten öfterreichischen Grenadiermarfch und Bapfenstreich erinnerten. ober an Wenzel Müller's: "Wer niemals einen Raufch hat g'habt!" - Er murde wohl ernstlich bose über folche fleinlich nergelnde Rritif, ober er lachte uns aus und fagte: "Was versteht Ihr? Es ift einmal fo und muß fo fein!" --Aber es mußte und follte nicht fein, wie fich's bie erfte sprudelnde, übermüthige und unausgebildete Jugend in den Kopf gesetzt, und in den späteren und reiferen Erzeugnissen ist auch keine jener von uns getadelten burschikosen und trivialen Beisen fürder zu entdecken.

Ram in dem träftigen und lebenslustigen Schubert, so im geselligen Berkehr wie in der Runst, der österreichische Charakter bisweilen allzu stürmisch zur Erscheinung, so drängte sich zeitweise ein Dämon der Trauer und Melancholie mit schwarzem Flügel in seine Nähe — freilich kein völlig böser Geist, da er in den dunkeln Beihestunden oft die schwarzlich-schönsten Lieder hervorries. Allein der Kampf zwischen ungestümem Lebensgenuß und rastlos geistigem Schaffen ist immer aufreibend, wenn sich in der Seele kein Gleichzewicht herstellt. Bei unserm Freunde wirkte zum Glück eine ideelle Liede vermittelnd, versöhnend, ausgleichend, und man darf Comtesse Caroline als seine sichtbare wohlthätige Muse, als die Leonore dieses musikalischen Tasso betrachten.

Meister Franz erging es wie allen beutschen Compositeuren, er sehnte sich sein Lebelang nach einem tüchtigen Operntext. Zwar lagen sertige Opern vor, wie "Alphons und Estrella" und "Fierabras", so die Operette: "Der häusliche Krieg", die einige breißig Jahre später zur Aufführung gelangte, Furore machte, aber bei der Gleichziltigkeit aller Theater-Directionen für das Boetische und wahrhaft Schöne bald wieder vom Repertoire verschwunden war, weil es — der Theaterkasse nicht zusagte, daß für eine solche Kleinigkeit die ersten Opernkräfte verwendet werden mußten. — Auch mich hatte Schubert längst um einen Operntext angegangen. Run hatte ich den Frühling und Sommer 1826 in Begleitung eines Freundes im Kärntners

gebirge zugebracht und mir an kalten ober regnerischen Tagen die Sage vom "Grafen von Gleichen" als Opernstoff zusrechtgelegt, darüber auch an Schubert berichtet, der mit der Antwort nicht lange warten ließ. Der Brief, an beide Freunde gerichtet, obwohl ich wunderlicherweise nur ganz allein angesprochen werde, lautet wie folgt:

"Lieber Bauernfeld! Lieber Manrhofer!

Daf Du die Oper gemacht haft, ift ein fehr gescheidter Streich, nur munichte ich, bag ich fie ichon vor mir fabe. Man hat hier meine Opernbucher verlangt, um zu feben, was bamit zu machen fei. Ware Dein Buch fchon fertig, könnte man ihnen diefes vorlegen und bei Anerkennung des Werthes, woran ich nicht zweifle, in Gottes Namen bamit anfangen ober es nach Berlin gur Milber schicken. Die Mile. Schechner ift hier in ber "Schweizerfamilie" aufgetreten und hat außerordentlich gefallen. Da fie viel Aehnlichkeit mit der Milder hat, so kann fie gut für uns fein. — Bleibe boch nicht fo lang aus, es ist fehr traurig und miserabel hier - bie Langweiligkeit hat schon zu fehr um fich gegriffen. Bon Schober und Schwind hört man nichts als Lamentationen, die viel herzzerreigender find, als die wir in der Charwoche gehört haben. - In Grinzing mar ich. feit Du fort bift, taum einmal, mit Schwind gar nicht." (Bier folgen ein paar Brivat-Anfpielungen, zur Mittheilung nicht geeignet.) "Aus allem diefen kannst Du Dir ein schönes Sümmchen Luftigkeit zusammendividiren. Die "Zauberflote" wurde an der Wien fehr gut gegeben. Der "Freischüt" im f. f. Karntnerthor-Theater fehr ichlecht. Der Berr Jacob und die Frau Baberl in der Leopoldstadt unübertrefflich.

Dein Gedicht, welches in ber Modezeitung erschienen ift." -(ich weiß nicht mehr welches!) "ift fehr schön, doch schöner ift bas Gebicht in Deinem letten Brief. Die erhabene Enftigfeit und die fomische Erhabenheit und besonders ber garte Schmerzenslaut am Ende, wobei Du die gute Stadt Billad - ach - ach! meisterhaft benütteft, erheben es unter bie schönften Mufter biefer Gattung." (3ch hatte nämlich eine Art Barobie: "Die Luftigen in Billach" gefchrieben, und barin unfer bufolisches Leben mit Bauern, Berwaltern Förstern, Bfarrern, auch beren Röchinnen abgeschildert.) -"Ich arbeite gar nichts. — Das Wetter ift hier wirklich fürchterlich, ber Allerhöchfte icheint uns ganglich verlaffen ju haben, es will gar feine Sonne fcheinen. Man tann im Mai noch in feinem Garten fiten. Schredlich! fürchterlich!! entfetlich!!! für mich bas Graufamfte, was es geben tann! Schwind und ich wollen im Juni mit Spaun" (in ber Folge Hofrath und mein Chef) "nach Ling geben. Dort ober in Smunden fonnten wir uns ein Rendezvous geben, nur lag es uns bestimmt wiffen - fobald wie möglich. Nicht erft in zwei Monaten.

Lebt wohl!"

Damit endet die Spistel. Der zerstreute Mensch hatte vergessen, seinen Ramen beizusetzen. Das ist zugleich ber einzige Brief Schubert's an mich, der sich noch vorsindet. Die übrigen, wie auch Briefe Raupach's, Immermann's, Tieck's, Menerbeer's, Menbelssohn's und anderer bereits geschiedener Celebritäten sind in die Hände jener verwünschten Autographensammler gewandert, die nicht müde werden, Einen anzubetteln. So erinnere ich mich, daß nach

Gräffer's Ableben eine Autographen-Licitation stattfanb; in dem Katalog war auch ein Brief Schubert's an mich verzeichnet. Ich wollte mein ehemaliges Eigenthum wieder ersstehen, kam aber zu spät. Der vertrauliche Brief, etwas verfänglichen Inhalts, war bereits von fremder Hand erstanden. Bergebens beklagte ich meinen Leichtsinn im Verschwenden von Documenten, die unschätzbar sind, wenn es sich darum handelt, sich Personen, Zustände und Zeiten zu vergegenswärtigen. Das macht, wenn man kein Sammler ist, wie seinerzeit Castelli, sondern ein Streugütlein wie ich!

Daß man dem Freunde endlich eine Oper abverlangte, war mir höchst angenehm zu erfahren. Bisher hatte man sich stets ablehnend und kalt gegen das große Genie verhalten.

Ein wiederholtes Ansuchen Schubert's um eine zweite oder dritte Capellmeisterstelle im Kärntnerthor-Theater oder in der Hoscapelle wurde kaum einer Antwort gewürdigt. Schubert litt aber auch an dem Unglück, ein Desterreicher zu sein! Das öfterreichische System bewahrt übrigens seine Ehren und Würden nur für die goldene Mittelsmäßigkeit und hält einen Jeden, der nur ein Bischen Taslent an den Tag legt, für seinen gebornen Feind, was er freilich auch ist und sein Leben lang bleiben wird, die der zähe Bohp System endlich niedergekämpst ist!

In August 1826 brachte ich bie fertige Oper mit und Schubert machte sich sogleich darüber her, hatte auch den Text vorläusig der Regie des Kärntnerthor-Theaters überreicht, welche sich der Censur wegen einigermaßen besorgt zeigte. Grulparzer trug sich bereitwillig an, für den Fall bes Berbots in Wien die Aufführung der Oper auf der

Rönigsstädter Buhne zu vermitteln. Im Laufe bes nächsten Winters hatte Schubert den Text beiläufig durchcomponirt, mir auch Einiges bavon auf bem Clavier vorgetragen jur Noth vorgefungen. Es klang gar reizend und poetifc! Doch fehlte noch die Inftrumentation, die nur hie und be angebeutet mar und beren volle Ausführung erft bie geborige Färbung gibt. Dabei überraschte ihn aber ber Tob. Beinahe erft nach vierzig Jahren tauchte bie Partitur, von Schubert's Sand gefchrieben, burch bes raftlofen Berbed's Bemühungen wieder auf, ber mit allem Feuereifer baran ging, bie Dper nach des Maestros Andeutungen vollständig zu instrumertiren. Die einzelnen Stude, bie eines der Befellschafte-Concerte brachte, machen jedenfalls auf bas ganze mufitalische Wert begierig, bem ich fo glüdlich war, bas poetische Substrat liefern zu dürfen. Ich hatte mir dabei Mogart's Ausspruch vor Augen gehalten : "Und ich weiß, bei einer Oper muß fchlechterbings bie Boefie ber Mufit gehorfame Tochter 'ein." - Richard Wagner bentt freilich andere über ben Buntt!

Schubert lebte zumeist von seinen Liedern, die ihm nach und nach besser honorirt wurden, und sonst von Bestellungen der Kunsthändler. Unter seine besonderen Gönner gehörte Ladislaus Phrker, früher Patriarch in Benedig in der Folge Abt in Lilienseld. Die Gönnerschaft beschränkte sich aber vorzugsweise darauf, daß er ihn im Hochsonmer disweilen nach Gastein mitnahm, nie aber habe ich vernommen, daß der reiche, nur etwas genaue Kirchenfürst die Dedication der "Allmacht" und anderer Werke anders als mit — Freundslichkeit erwidert hätte.

Die Freunde und Genossen, in beren Mitte Schubert am liebsten weilte, waren wenig in ber Lage, ihm thatkräftig

unter die Arme zu greifen; in höhere Kreise sich zu brängen und Gönner zu suchen, die ihn emporzuheben vermöchten, dazu fehlte ihm Neigung und Geschick. Kein Bunder also, daß er es weder zu einer Anstellung brachte, noch irgend eine seiner Opern zur Aufführung gelangte. So verharrte er sein Lebelang in einer mehr als mittelmäßigen Stellung, und die Kunsthändler, die ihn genugsam gedrückt und ausgebeutet, waren und blieben vor wie nach seine einzige Zuslucht und Hissquelle. Zeitweise fühlte er sich auch völlig muth- und hoffnungslos, voll düsteren Ausblicks in die Zukunst. So ersinnere ich mich des Sommers 1827, als ich mir in dem neuen Kreisamtsdienste so wohl gesiel, zugleich Ausstächt hatte, mit Nächstem, nach langem Harren endlich, auf die geheiligten Bretter des Hofburgtheaters zu gelangen.

Auf einem Spaziergange erzählte ich bem Freunde frohen Muthes von meinen Hoffnungen und Planen. "Mit Dir gehts vorwärts!" fagte er, in sich gekehrt. "Ich sehe Dich schon als Hofrath und als berühmten Lustspielbichter! Aber ich! Was wird mit mir armen Musikanten? Ich werde wohl im Alter wie Goethe's Harfner an die Thüren schleichen und um Brod betteln müssen!" Ich sah den hypochondrischen Freund groß an und rieth ihm zu einem Concert, nur von seinen eigenen Sachen und unter Mitwirkung der tüchtigen Wiener Virtuosen, welche sich's gewiß zur Ehre schäten würzben, dem Maöstro mit ihren Talenten beizustehen. — "Du magst vielleicht recht haben!" versetze der Freund nachdenklich, "wenn ich die Kerls nur nicht bitten müste!"

Er bat sie boch und das Concert kam im Frühjahre 1828 zu Stande. In der nachfolgenden Einladung ist bas Programm enthalten.

## Einladung

zu dem Privat-Concerte, welches Franz Schubert am 26. März, Abends 7 Uhr im Locale des österreich. Musikvereins unter den Tuchlauben Nr. 558 zu geben die Ehre haben wird.

## Vorkommende Stücke.

- Erster Satz eines neuen Streich-Quartetts, vorgetragen von den Herren Böhm, Holz, Weiss und Linke.
- 2. a. Der Kreutzzug von Leitner d. Fragment aus dem Aeschylus
- a. Der Kreutzzug von Leitner
  b. Die Sterne von demselben
  c. Der Wanderera. d. Mond v. Seidl
  Frament ang dem Aaschulus
  k. k. pensionirten Hofopernsänger.
- Ständchen von Grillparzer, Sopran-Solo und Chor, vorgetr. v. Fränlein Josephine Fröhlich und den Schülerinnen des Conservatoriums.
- Neues Trio für das Piano Forte, Violin und Violoncell, vorgetragen von den Herren Carl Maria von Boklet, Böhm und Linke.
- Auf dem Strome von Rellstab, Gesang mit Begleitung des Horns und Piano Forte, vorgetr. von den Herren Tietze und Lewy dem Jüngeren. 5.
- Die Allmacht, von Ladislaus Pyrker, Gesang mit Begleitung des Piane Forte, vorgetragen von Herrn Vogl.
- Schlachtgesang von Klepstock, Doppelchor für Männerstimmen. Sämmtliche Musikstücke sind von der Composition des Concertgebers. Eintrittskarten zu fl. 3 W. W. sind in den Kunsthandlungen der Herren Haslinger, Diabelli und Leidesdorf zu haben.

Der Saal war vollgepfropft, jedes einzelne Stud wurde mit Beifall überschüttet, der Compositeur ungahligemale hervorgerufen. Das Concert warf einen Reinertrag von beinahe achthundert Gulben (Wiener Bahrung) ab was damals für eine Summe galt! Die Sauptfache aber: Schubert hatte fein Bublicum gefunden und mar mit bem frifcheften Muthe erfüllt!

Das Concert hatte am 26. März 1828 stattgefunden. Merkwürdig genug! Das Jahr vorher, an bemfelben Tage, mar Beethoven geftorben.

Am 29. März 1827 hatte ich mit Schubert ben Leichenzug nach bem Bähringer Kirchhofe begleitet, wo Unschüt die von Grillparger verfagte Leichenrede hielt. Und das Jahr nachher Schubert's erftes Concert! Und über's Jahr ?!

1

Im September 1828, nach bem Succès d'estime, ober bem Ehrendurchfall meines nichts weniger als erften, aber von allen querft gur Aufführung gelangten Luftfpiels "Der Brautwerber", fand ber Freund Gelegenheit, mich gu tröften wie ich früher ihn. Nach bem Theater hatte ich mich mit Grillparger, Schubert, Schwind, Schober und anderen Freunden in unfer gewöhnliches Gafthaus bestellt, mar aber nicht im Stande, bas Rendezvous einzuhalten, hatte mich lieber in ben Bauch ber Erbe verfriechen mogen. Go lief ich in ben bunkeln Strafen herum und fließ nach Mitternacht auf Grillparger, ber mich auf die liebenswürdigfte Beife aufzurichten bemüht war. Um nächsten Morgen befuchten mich Schwind und Schubert, der meine Sypocondrie gar nicht begreifen konnte. "Mir hat bas Luftspiel ganz außerordentlich gefallen" - versicherte er wiederholt -"uns Allen! Und wir find boch feine Efel!"

"Was hilfts? wenn ich Einer bin!" versetzte ich halb ärgerlich, halb lachend.

Schubert wohnte damals in der Borstadt Wieden, ich auf der Landstraße — so kam es, daß wir uns im Rovems ber bei schlechtem Wetter ein paar Tage nicht gesehen hatten. Er war auch im Gasthause nicht erschienen, weder des Mitstags noch des Abends. Schon früher hatte er über Mangel an Appetit geklagt, sich unwohl gefühlt, doch kam das dissweilen vor und schien uns nicht von Bedeutung.

Da erhielt Schober einen Brief des Freundes — versmuthlich den letzten seines Lebens. Die Zeilen lauteten:

"Lieber Schober!

Ich bin krank. Ich habe schon elf Tage nichts gegessen und nichts getrunken, und wandle matt und schwankend von

Seffel zu Bett und zurück. Rinna behandelt mich. Wenn ich auch was genieße, so muß ich es gleich wieder von mir geben.

Sei also so gut, mir in dieser verzweislungsvollen Lage durch Lectüre zu Hilse zu kommen. Bon Cooper habe ich gelesen: Den letzten der Mohikaner, den Spion, den Lootsen und die Ansiedler. Solltest Du vielleicht noch was von ihm haben, so beschwöre ich Dich, mir solches bei der Frau v. Bogner in Kaffeeh. zu depositiren. Mein Bruder, die Gewissenhaftigkeit selbst, wird solches am Gewissenhaftigken mir überbringen. Oder auch etwas Anderes.

Dein Freund Schubert."

Der Zettel war ohne Datum. Ohne Zweifel die letzten Zeilen des kranken Freundes! Aber wer glaubt in ber Jugend an Krankheit und Tod?

Als ich Schubert zum lettenmal befuchte — es war am 17. November — lag er hart barnieder, klagte über Schwäche, Hitze im Kopf, boch war er noch des Nachmittags vollkommen bei sich, ohne Anzeichen des Delirirens, obwohl mich die gedrückte Stimmung des Freundes mit schlimmen Ahnungen erfüllte. — Sein Bruder kam mit den Aerzten — schon des Abends phantasirte der Kranke heftig, kam nicht mehr zum Bewußtsein — der heftigste Typhus war ausgebrochen. Bereits am Elisabethstage, bald nach 3 Uhr des Nachmittags, war er eine Leiche. Noch die Woche vorher hatte er mir mit allem Eiser von der Oper gesprochen, und mit welcher Pracht er sie orchestriren wolle! Auch völlig neue Harmonien und Rhythmen gingen im Kopfe herum, verssicherte er — mit diesen ist er eingeschlummert.

Am 21. November 1828 wurde Franz Schubert mit feinen Melodien im 32. Jahre feines Alters zu Grabe getragen.

Schwind und ich konnten lange Zeit nicht begreifen, baß dieser Dritte im Bunde nicht mehr mit uns wandeln sollte. Jeder von uns Beiden wäre gern statt des Freundes gestorben — ein verzeihlicher Egoismus! Man will keinen ungeheuern Berlust erleiben, und darum lieber nicht sein, als Schmerz und Qual empfinden. "Nicht sein ist besser als sein!" sagt eine Formel alt-egyptischer Weisheit. Und im Debipus lautet das:

"Nie geboren zu fein, ift ber Buniche größter!"

(Ein Schubert-Sanger. — Der Compositeur des "Dorfbarbier" und sein mundliches Teflament.)

Der Menich lebt! ein paar Tage und wie ichnell hat er vergeffen. Der Menich fitrbt! ein paar Tage und wie ichnell ift er vergeffen. 3 ba Gräfin hahn-hahn.

Die besten Schubert-Sänger waren ihrer Zeit ber theatralische Bogl und bessen vorzüglichster Schüler, ber noch lebende Baron Schönstein. —

Johann Michael Bogl war ein ebenso großes Talent als eine höchst merkwürdige Bersönlichkeit. An ihn knüpft sich zugleich die Erinnerung an die goldene Zeit der Wiener Oper. Ihrer wie seiner darf daher in diesen Wiener Memoiren wohl einige Erwähnung geschehen.

Bogl war im Jahre 1768 in bem oberöfterreichischen Städtchen Stehr geboren. Als Sängerknabe an ber bortigen Pfarrkirche erhielt er gründlichen Musikunterricht, legte später bie Ghmnasials und philosophischen Studien in dem Stifte

Kremsmünster zurück. Run waren in dem Kloster bisweilen kleine geistliche Schaus und Singspiele aufgeführt worden, die letzteren von der Composition und unter der Leitung des talentvollen Süßmaher und unter der thätigsten Mitwirtung des jungen Vogl, welcher als Schauspieler und Sänger reichlichen Beifall erntete.

Mit diesen theatralischen Lorbeern geschmückt, begab er sich nach Wien, um die juridischen Studien anzutreten, die er auch vollendete. Der Sänger stand eben auf dem Bunkte, seine amtliche Praxis zu beginnen, als er durch Süßmaher (inzwischen Hoftheater-Rapellmeister), der sein Talent längst erkannt hatte, einen Ruf zum Hosoperntheater erhielt. Bom Jahre 1794 bis 1822 gehörte Bogl nun einem Künstlerkreise an, welcher für die Entwicklung und Weiterbildung der deutschen und dramatischen Sangkunst von hoher Bedeutung war.

Mit Bogl wirkten zu gleicher Zeit: Weinmüller, Saal, Sebastian Mayer, Baumann und Gottbank als Komiker, die Damen Saal, Laucher und Bondra; später Anna Milber, Anna Buchwieser (Forti, Wild), zulest Wilhelmine Schröber und Karoline Unger.

Sowohl die große Oper wie das Singspiel waren durch diese Kräfte gehörig vertreten, man war im Stande, auch kleinere Partien durch geschickte Repräsentanten zu besetzen und so dassenige zu erreichen, was eigentlich das Ziel und die Seele alles theatralischen Unternehmens ist oder sein soll: ein künstlerisches Ensemble. Durch Bogl's Hinzutreten gelangte übrigens der Getst der an sich vorstrefflichen Gesellschaft erst völlig zum Durchbruch. — Eine

imposante, fräftige Persönlichkeit, eine ausbrucksvolle Miene, freier, ebler Anstand, der wohltönenbste Bariton, waren die äußeren Vorzüge des deutschen Sängers; dabei erschienen allerdings die Bewegungen der Hände und der allzu großen Füße nicht immer als die anmuthigsten, auch war hie und da eine Stellung in einer griechischen Heldenrolle etwas zu absichtlich der Antike entnommen.

Im Gesang versolgte Bogl mit strenger Consequenz und mit vollem Bewußtsein den einzig richtigen Weg der bramatischen Gesangskunst. Er besaß ein seines Ohr für den Rhythmus der Berse, und hatte das, seitdem, wie es scheint, beinahe versoren gegangene Geheimniß des rezitativischen Bortrages volltommen inne; ebenso wenig waren ihm die Gesetze der Harmonie fremd, durch deren Kenntniß und Studium es dem Sänger einzig möglich wird, in Ensemblestücken gehörig mitzuwirken, bald hervorzutreten, bald sich unterzuordnen, und Licht und Schatten so zu vertheilen, daß dem Sinne des mehrstimmigen Gesangstückes sein ihm gebührendes Recht werde.

Bogl's Element war vorzugsweise die Darstellung des Charakteristischen; hier, in der Berbindung der Wahrheit mit der Schönheit, seierte er seine höchsten Triumphe, auch erfreute er sich wahrhaft nur an Rollen, die es ihm möglich machten, einen entschiedenen dramatischen Charakter darzustellen, während ihm zum Beispiel die Rebelgestalten der (damals) modernen italienischen Oper zum Gräuel und Abscheu dienten. Dafür machten ihm die Gegner seiner Gesangsweise häusig den Borwurf, er vernachlässige allzu sehr den bindenden, slüssigen Gesang, wie ihn etwa die Arie erfordert.

So stellte man ihm auch den fünstlerisch weit minder ausgebildeten Wild nicht ungern entgegen, der freilich den Zauber der Jugend voraus hatte und der sich schon durch den wunderbaren Schmelz seiner Tenorstimme Aller Herzen leicht gewann. Bogl konnte nicht umhin, bei allem Selbstbewußtsein, die glänzenden Gaben und Borzüge seines jungen Nebenbuhlers anzuerkennen, wenn er auch gelegentlich über das Publicum in Harnisch gerieth, welches den Fehlern und Unarten seines Lieblings beinahe noch mehr zujubelte, als es über sein wirklich Gutes und Lobenswerthes entzückt war.

Bon seiner Seite verharrte Bogl fest auf seinem, nun einmal klar erkannten, viel durchdachten, wohl auch an sich richtigen Princip, zu welchem er sich in Wort und That leidenschaftlich bekannte und nicht einen Schritt von seiner idealen Bahn abwich.

Dem bramatischen Sänger und Menschendarsteller hat es übrigens durchaus nicht an Methode gesehlt; bei dem Ernste, der ihm innewohnte, bei dem unablässigen Triebe zum Lernen ließ er auch kein Hilfsmittel unbeachtet, welches ihn bei Lösung seiner Lebensaufgabe fördern konnte. Ein günstiges Geschick fügte es, daß er im Anfang seiner Laufbahn auch für kleinere Partien der italienischen Oper verwendet wurde, wobei er mit dem berühmten Crescentini in ein freundliches Berhältniß gerieth. Bon jeher waren die Italiener im Besitz einer richtigen Methode. Sie articuliren deutlich, wissen mit der Stimme Haus zu halten, sie durch häusiges Solseggiren geschmeidig zu bewahren, zu beherrschen, die tauglichen Bunkte zum verstecken Athemholen verstehen sie geschickt aufzusinden, und ihre Berzierungen sind immer präcis, auch geschmackvoll. Was sich von solchen Künsten

und Fertigfeiten erwerben und verwerthen ließ, entging nun bem deutschen Ganger durchaus nicht; dabei butete er fich aber forgfam, in die Fehler des hohlen Bathos ober des Concertgefanges auf bem Theater zu verfallen. Go wußte er fich auch in ber italienischen Oper Geltung ju verschaffen. boch nur in der deutschen und frangofischen erreichte er ben Gipfel feines Ruhmes. Bon der erschütternoften Birfung war fein Dreft in der "Iphigenia auf Tauris", wo er die Lorbeern mit der Milder theilte, über welche fich Schubert freilich gelegentlich außerte: "Sie fingt am fconften und trillert am schlechteften." - Allein bas Trillern ift nicht überall am Plate! So auch nicht in der "Schweizer-Familie". beren bedeutender Erfolg dem Zusammenwirken jener beiden Rünftlergrößen hauptfächlich zu danken war. - Unter ben hervorragenden Rollen Bogl's waren noch zu nennen : ber Batriarch Jakob in "Joseph und feine Brüder". Graf Dunois in "Agnes Gorel", ber Dberft im "Augenarzt" (Beides von Gyromet); ferner Spontini's "Milton". Creon in Cherubini's "Medea." - Es laffen fich taum zwei verschiedenere Berfonlichkeiten erdenken, als die des Te lasto in "Ferdinand Cortez" und des Grafen Almanina in "Nozze di Figaro." Wenn Bogl als milber Meritaner burch feine leidenschaftliche Bluth hinriß, fo zwang ber Rolle, vornehme Graf, nach feiner Arie im zweiten Act. einemi bamale bekannten Schriftfteller und Theater-Enthu-Baften oben Ausruf ab: "So und nicht anders fingt ein fpgnifcher Grande erfter Claffe!" -

Dif nig Bagl's lette bedeutende Schöpfung war die des Prapheteng Daniel in "Baal's Sturz" von Weigl. Man vernan babeie bie Lampen und Couliffen, während die alt-

testamentarische Zeit wie verkörpert aus ihrem ehrwürdigen Grabe hervorstieg. —

Sein letztes Auftreten (im Jahr 1822) fand in einer sogenannten Nebenrolle statt, im Gretry's "Blaubart" mit Forti und Wilhelmine Schröder. Wenn die Schöne im letzten Act von dem ehelichen Tyrannen an ihren wallensen blonden Locken unbarmherzig über die Bühne gezerrt wurde, so brach der Zuschauerraum in lauten Jubel auß; iber neben Jugend, Schönheit und Anmuth machten sich nuch Geist und Kunst des reisen Alters bemerkbar. Bogl alß "alter Castellan" schuf eine Mustergestalt im kleineren Venre, und über den Vers: "Waß gehen mich die Weiber in!" erhob sich fast ein noch größerer Beisallssturm, als hn die göttliche Minna erregt hatte.

Mit Schubert befannt geworden, hatte Bogl den .Erlfonig" bereits im Jahr 1821 auf dem Theater porgetragen und ben jungen Compositeur, ber ihn am Clavier regleitete, gemiffermaßen dem Bublicum porgestellt. Best, von der Bühne entfernt, aber die Runft noch immer im Derzen, bot fich dem Beteranen in den Liedern Schubert's vas willkommenfte Element bar, fich aufzufrischen und in ebendiger Theilnahme zu erhalten. Er fam den Bunfchen rebildeter Runftfreunde gerne entgegen und sang jene dramaifchen Lieder bis in fein hohes Alter, wo bann freilich Beift ind gebildeter Bortrag nicht immer ausreichten, ben völligen Mangel an Stimme zu erfeten. "Memnon", "Antigone und Debip", Fragment aus dem "Aefchylus", "Dreft", "Philoftet", "Der gurnenben Diana", "Der Wanderer", "Der Ginfame", "Gannmed", "Schwager Kronos", "Die Müllerlieder", "Die Winterreife" und fofort, bilbeten

fein reiches Repertoire, welches wir nicht mube wurden, anzuhören. —

Ueber den Mann felbst erübrigt noch Giniges ju fagen. - Vogl war durchwege fein gewöhnlicher Menich, wohl aber ein fonderbarer Raug, ein Sonderling. Das Rlofter, die flöfterliche Erziehung ftaten ihm im Leibe und hatten dazu gedient, eine gemiffe, schon in ben Reimen feines Wefens gelegene Befchaulichteit zu nähren und zu pflegen, welche nicht felten ben munderlichsten Contraft mit feinem Stande und feinen außeren Berhaltniffen bilbete. Grundton feines Wefens mar eine moralifche Stepfis, ein grübelndes Bergliedern feines Gelbft fo mie ber Welt; ein innerlicher, nie ruhender Antrieb, von Tag zu Tag beffer, vollkommener zu werden, verfolgte ihn durch fein ganzes Leben, und wenn ihn die Leidenschaft, wie alle reizbaren, augleich fraftigen Naturen, bisweilen zu gefährlichen, ja frevelhaften Schritten hinriß, fo tam er wohl bahin, fich barüber felbst anzuklagen, zu zweifeln, zu verzweifeln, bis ein neuer Fehltritt neue Selbstvorwurfe brachte, Bewiffensbiffe, Berfnirschung. Lecture und Studien standen natürlich mit biefer Sinnesrichtung im innigften Busammenhang. Das alte und neue Teftament, die Evangelien der Stoifer: Mark Aurel's Betrachtungen und Epiftet's Enchiridion, Thomas a Rempis, Taulerus hatte Bogl zu fteten Begleitern und Rathgebern feines Lebensganges auserwählt. Das Buch "von der Radahmung Chrifti" übersette er und ließ es in Abschriften unter ahnlich gefinnte Freunde vertheilen. Go tam mir auch ein Werk bes Epiktet ju Gesicht, von Bogl's fauberer Banbidrift in vier Sprachen (griechifch, latein, englifch und beutsch) copirt. - Man glaube aber ja nicht, daß erft der lebensnube Greis zu solcher Art von Tröstung seine Zuflucht nahm; der religiös-philosophische Faden, bereits im Kloster angesponnen, hatte sich durch Vogl's ganzes Leben ununterbrochen fortgezogen.

Nun war es freilich eine ziemlich wunderliche Erscheinung, wenn man den gefeierten Theaterhelden im Costume des Agamemnon, Orest oder sonst eines heidsnischen Heros in der Garderobe sitzen und mit Ausmertssamkeit in den Evangelien lesen sah, oder im Thomas a Kempis! Wer aber die Langeweile des Treibens hinter den Coulissen kennt und die schaalen Reden und Späße, die dort gang und gäbe sind, der wird es wohl begreislich sinden, daß sich ein geistreicher Mann von seiner lästigen Umgebung auf diese Weise zu befreien suchte und lieber für einen Sonsderling gelten mochte, als sich dem völlig Geistlosen, Rohen und Absurden preiszugeben. Einige Eitelkeit mochte wohl auch mit im Spiele sein, was die ungebildeteren Collegen bald begriffen und es an Scherzreden über den gelehrten Mimen nicht hatten sehlen lassen.

Seit Jahren war Vogl durch ein Gichtleiden gequält, welches sich in verschiedenen Formen äußerte und den, trot seinen Stoikern immer ungeduldigen und des Duldens ungewohnten Mann häufig in die übelste Laune versetzte. Wie erstaunten aber die Freunde, als ihnen der Hagestolz plötlich seine nache bevorstehende Vermählung eröffnete! Nach seiner versteckten Weise hatte er nie von einem ähnlichen Vorsatze gesprochen, ja, man konnte aus seinen Aeußerungen weit eher abnehmen, daß er Zeitlebens unverheirathet zu bleiben gebenke. Nun aber ersuhr man mit einem Male, er habe Jahre her mit einem, fast außer Zusammenhang mit der

Welt erzogenen weiblichen Wesen in einer Art von ethische pädagogischem Berhältniß gestanden, wobei er sich als berathenden Freund und Lehrer benahm, während ihm das sanfte Gemüth des nicht mehr ganz jungen Mädchens mit leidenschaftlicher Berehrung zugethan war.

Im Jahre 1826, in Bogl's achtunbfünfzigstem Lebensjahr, wurde die Berbindung vollzogen, welche den gereiften Sänger noch im Herbst seiner Tage mit einem Töchterlein beglücken sollte. Doch nahmen Kränklichkeit und üble Laune zu, die Welt schien dem Leidenden nun völlig "im Argen" zu liegen (eine seiner Lieblingsphrasen) und es bedurfte der ganzen himmlischen Geduld der sansten und frommen Frau, um weder in der Kransenpflege noch im Zusprechen und Trösten völlig zu ermatten. Bei alledem überlebte der sieche und noch immer singende Greis den lebenskräftigen Liederdichter um volle zwölf Jahre. Die verhängnisvolle Stunde schlug ihm erst am Abend des 19. November 1840 — gerade am Jahres- und Erinnerungstage von Schubert's, bereits im Jahre 1828 erfolgtem Ableben.

Das Sterben ist nach Friedrich Schlegel ein philosophischer Act; — ich halte das Sterbenmüffen für eine Art Beleidigung, die uns die Natur anthut. Mein Ich soll wieder aufhören — das ist die Bedingung, unter welcher ich existire. Welche Zumuthung! Wer weiß, hätte ich die Existenz, wäre mir die Bedingung im Voraus bekannt, übershaupt angenommen! — —

Bier Jahre vor Bogl's Ableben, im Jahre 1836, hatte ich einen anderen alten Freund und Sonderling verloren, meinen ehemaligen Clavierlehrer, ben Compositeur bes "Dorfbarbier", Johann Schenk. Er war ein Schüler bes berühmten Wagenseil, der ihn in die Geheimnisse des Contrapuncts und Doppelcontrapuncts eingeweiht, auch die alten Meister von Palästrina dis Händel gründlichst mit ihm durchstudirt hatte. Als Beethoven im Jahre 1792 bei Joseph Haydn die Harmonielehre zu studiren begann, vertrugen sich der stürmischzgeniale Schüler und der etwas pedantische, mit seinen eigenen Arbeiten über und über beschäftigte Lehrer nicht immer zum Besten. So, wenn der Meister, eine Aufgabe flüchtig durchblickend, ganz kurz sagte: "Das stimmt ja nicht!" erwiderte wohl der Feuerkopf von Schüler: "Es muß stimmen!" und rannte spornstreichs davon.

Durch Abbé Gelinek's Vermittlung wurde nun der gelehrte und bescheidene Schenk in Vorschlag gebracht, unt Meister Hand zu ersetzen. Beethoven war damit einverstanden. Der gradus ad Parnassum von Joseph Fux ward vorgenommen und rasch an's Werk geschritten. Da entstand ein sonderbares Verhältniß, indem der neue Lehrer, die Größe seines Schülers erkennend, den höchsten Respect vor ihm empfand und sich selbst nur als Werkzeug betrachtete, um zur theoretischen Ausbildung des werdenden musikalischen Titanen sein Scherslein beizutragen. Der unruhige Kopf hielt aber nicht lange an, kaum ein volles Jahr währte der Unterricht.

Mitten hinein fam ein Zettel:

"Lieber Schenf!

Ich wünschte nicht, daß ich schon heute fort würde reisen nach Gifenstadt." (Auch Sandn weilte dort und Beethoven war von dem Fürsten Eszterhazn für längere Zeit dahin berufen.) "Gerne hätte ich noch mit Ihnen gesprochen. Unterdessen rechnen Sie auf meine Dankbarkeit für die mir erzeigten Gefälligkeiten. Ich hoffe Sie bald wieder zu sehen und das Bergnügen Ihres Umgangs genießen zu können. Leben Sie wohl und vergessen Sie nicht ganz
Ihren Beethoven."

Maëstri's aus und dauerte bis zu Beethoven's Ableben im

Späterhin bilbete sich bei aller ihrer Berschiebenheit noch ein innigeres Berhältniß zwischen ben beiben

Jahre 1827.

Der alte Schenk hatte in feiner Jugend viele Dpern gefchrieben, beren fich mehrere, wie "Die Jago", "Die Weinlese", "Der Fagbinder", durch längere Zeit auf bem Repertoire erhielten. Sein tomisches Meisterwert: "Der Dorfbarbier" war am 6. November 1796 im Kärntnerthor theater zum ersten Male zur Aufführung gelangt, mit Baumann als "Abam" und Weinmüller als "Lut." Die Oper erlebte viele hundert Wiederholungen und reicht bis in die Neuzeit, wo fich noch Reftron als "Abam" verfuchte. Zulett brachte das "Strampfer-Theater" die luftige Arbeit noch im Winter 1872 zur Darftellung und machte Glud damit. — Das Leichte, Gefällige, Zierliche und Unmuthige, mit einem gewiffen naiven humor gebracht, war bas musikalische Element, auf welches Meister Schent (wie auch Dittersborf mit feinem "Doctor und Apotheker") angewiesen mar, wie schon bie Bahl ihrer ländlichen und häuslichen Stoffe barthut; die Reinheit des Sages, die nette Instrumentirung geben dem Gedanten zugleich eine gewiffe flaffische Bollendung.

Es war ein fleines, aber liebenswürdiges Genre. Damit gab fich aber ber im Stillen überaus ehrgeizige Schöpfer bes luftigen "Abam" nichts weniger als zufrieben. Eine große tragische Oper im Glud'ichen Styl schwebte ihm ftets als Ibeal vor ber Seele und follte endlich in einem heroifden "Admet und Almaginde" in's Leben treten. Das Bublicum ließ die Oper fallen, das Werk langjähriger Studien, gewiffenhaften Fleiges. Der Componist mar tief erfcuttert, Schwermuth und Trübfinn bemachtigen fich feiner, ein heftiges Nervenfieber erfolgte. Der Rrante genas, murbe förperlich wieder vollkommen gefund und fraftig, allein die Rraft seines Beistes schien durch seinen Migerfolg wie gebrochen. Der Mann hatte bas Bertrauen auf fein Talent verloren. So zog er fich noch in ziemlich guten Jahren für immer von der gleißenden Buhne gurud, arbeitete für fich im Stillen, gab babei Clavierstunden, doch mit Auswahl, nur in Säufern, die ihm fonft befreundet oder genehm waren. Er unterrichtete auch die Töchter bes von ihm hochverehrten Hofcapellmeifters Beigl, die er mir oft genug ale Mufter anpries, benn ber alte Schent mar ber Sausfreund meiner Angehörigen und mein Clavierlehrer feit meinem achten ober neunten Lebensjahr. Er mar groß und fraftig gebaut, immer nett und fauber gefleidet, nur mußte auch der neue Rock ben alten Schnitt bekommen - fo ging er ftattlich einher, mit weißer Salsbinde, in furgen Beinfleibern, Strumpfen und Schnallenschuhen. Bu Pantalons ließ er fich nur schwer bewegen, erft in feinen letten Lebensjahren. Seiner Bilbung nach gehörte Schent ber josephinischen Zeit an. Dhne gelehrte Erziehung, ohne geregelte Studien hatte er boch von jeher den größten Respect für Runft und Wiffenschaft. Außer einer bedeutenden musikalischen Sammlung schaffte er fich nach und nach eine Bibliothet ber claffifchen Schriftsteller an, ber nichtbeutschen in Uebersetzungen. Er las viel und eifrig. besonders historische Werte, und Namen wie Gibbon und Robertson tamen nie ohne Ehrfurcht über feine Lippen, wie ihm unter ben Dichtern Rlopftod und Gellert als bie höchsten und unerreichbarften Mufter galten. Wie an feiner Berfon, fo herrichte auch in feinem Wohnzimmer bie größte Ordnung; wer ihn befuchte, erhielt den Gindrud einer abgeschloffenen, ftillen, reinlichen Erifteng, und fo bot er im Gangen das liebenswürdigste Bild eines behaglichen alten Bunggefellen und Hagestolzen bar. Es gab Familien (worunter auch die meinige), in beren Rreisen er feit breißig Jahren und langer heimisch blieb, und für welche er eine rührende Treue und Unhänglichkeit bewahrte, an allen haus: lichen Ereigniffen liebevoll theilnehmend, auch in bedenklichen Tagen, ohne sich aufzudrängen, immer zu Rath und Bilfe bereit.

Mein alter Jugendsehrer wurde im Laufe der Jahre mein wahrer väterlicher Freund, der auch große Stücke auf mich hielt. Ich machte ihn mit Schubert bekannt, und der alte Classifer ließ der neuen Romantik alle Gerechtigkeit widerfahren, wie er in der Folge auch an meinen dramatischen Versuchen und Erfolgen den innigsten Antheil nahm und den Vorstellungen meiner Luftspiele disweilen beiwohnte, und zwar im Orchester, da seine Harthörigkeit zugenommen hatte.

Der gute Schenk war inzwischen immer alter und gebrechlicher geworden, hatte zulest die Lectionen aufgeben muffen. Ich benütte die Gelegenheit, um ihn auf sein Ge-

١

wissen zu befragen, ob er nicht etwa in Verlegenheit gerathen, einer Beihilse bedürftig sei. Der alte Mann, der mich in meinen jungen Tagen wie oft beschenkt hatte, durste mir gegenüber offen sein, er versicherte mich aber, daß seine Besdürsnisse, wie ich wisse, gering seien, und daß er habe, was er brauche. So war es auch. Er besaß ein kleines aufgespartes Capital und seine Verhältnisse waren vollkommen geregelt; er lebte einen Tag wie den andern, kaum daß er sich ab und zu von mir in unser Gasthaus zu Tisch laden ließ. Er wollte nicht aus seinem Geleise heraus. Seit vierzig Jahren speiste er im "Jägerhorn", saß täglich in demselben Winkel, bekam die gewohnten ausgiebigen Portionen immer um denselben Breis.

Eines Tages eröffnete er mir aber nach einer anbern Richtung sein Herz. Er habe in seiner Jugend eine Oper geschrieben, die "I ag d" — berichtete der Greis; das Ding habe gesallen, sei jedoch unreif, erst jetzt, im Alter, und mit hinreichender Ersahrung wisse er, woran es sehle. Vor Allem am Text! Wenn ich ihm den umarbeiten, hübsche neue Strophen sür Arien, Duette, Ensembles machen wollte! Ich ließ mich dazu herbei, schrieb ihm einen ganzen neuen ersten Act, worüber er entzückt war, sich gleich darüber hersmachte. Ich sah die Arbeit als ein Spielzeug des Alters an, was es auch wohl war, und zögerte mit dem zweiten Act, da mich eben ein neues Lustspiel über und über beschäftigte.

Während dem war mein guter Alter nicht unbedenklich erkrankt; der Arzt und Freund, der ihn behandelte, fing an, vom Geistlichen und vom Testamente zu sprechen, wofür der arme Schenk durchaus keine Ohren hatte. So zog sich die Sache hin, bis die Schwäche des Dreiundachtzigers zunahm und man ihm die letzte Delung verabreichen mußte. Nur ein mündliches Testament war mehr möglich. Ich wurde dazu berufen. Kapellmeister Weigl und ein junger Abvokat, einer ber letzten Schüler des Maöstro, auch einige Hausgenossen wohnten dem Acte bei. — Der schwer Kranke, befragt, wer sein Erbe sein solle, murmelte für sich, gab lange keine Auskunft; auf wiederholtes Drängen von Seite des Advocaten lallte er endlich: "Muß ich denn sterben?"

Man versicherte ihn bes Gegentheils, boch gelte es, auf alle Fälle gesaßt zu sein — wem er also fein Hab' und Gut vermachen wolle?

"Bermachen?" wiederholte der Patient und suchte sich aufzurichten. "Einem Underen vermachen? Dann hab' ja ich nichts, wenn ich am Leben bleibe."

Man suchte ihm begreiflich zu machen, daß er für diesen erwünschten und gehofften Fall unbestrittener Eigenthümer bleibe und daß das Testament nur nach ihm zu gelten habe. — Es war nicht leicht, einem von jeher eigenssiunigen und argwöhnischen Manne, der nun nicht mehr im Bollbesitz seiner Sinne war, die Sache begreislich zu machen. Als es sich aber darum handelte, seinen Erben namhaft zu machen, da blieb der dem Scheiden Nahe vollkommen versstockt. Der junge Advocat fragte nun, ob Schenk Berwandte habe. — Dieser verneinte mit einer leisen Kopsbewegung. — Wen er also zum Erben einsetzen wolle? Der Rechtsfreund nannte mehrere Namen, auch den meinigen.

"Mein lieber Eduard" — hauchte mein ehemaliger Lehrer gerührt, und suchte meine Hand.

Ich war stummer Zeuge geblieben, hatte mich burch: aus nicht in die Verhandlung eingemischt, besand mich über-

1

bies in einer eigenthümlichen Lage. Lange vor der Catastrophe hatte Schenk, wie mir der Rechtsfreund mitgetheilt, diesem eröffnet, daß ich der Erbe seines Vermögens sein solle; dies selbe Erklärung hatte er auch nach der Beichte noch in Gesenwart des Geistlichen von sich gegeben. Bon da an verschlimmerte sich aber sein Zustand und er war wenige Stunden darauf nicht mehr vollkommen zurechnungssähig. — Ein "Ja", welches mich in Gegenwart der Zeugen als Erben bestätigte, war aus dem Kranken nicht herauszusbringen; man nannte ihm also auch andere Namen, auch den Weiglis.

"Mein verehrter Hofcapellmeister" — hieß es — "mein lieber Eduard."

Db vielleicht die Beiden mit ein ander erben follten?

"Sind Beide gute, liebe Manner — werden fich vers gleichen."

Das ginge nicht an, eine bestimmte Willenserklärung sei nöthig, der Namen des Erben musse genannt werden. Der Sterbende brachte endlich nach langem Zureden den Namen "Weigl" hervor. — Der Abvocat sah mich verswundert an. Ich winkte ihm leise, den Leidenden nicht länger zu quälen.

Hier war ein merkwürdiger psychologischer und pathoslogischer Fall. Kein Zweifel, der alte Schenk hatte mir seit Jahren sein Erbe zugedacht, doch trug er, wie viele Leute, eine gewisse Scheu, seinen letten Willen niederzusschreiben — jetzt aber, da er sich mündlich erklären sollte, überkam den erschöpften Mann der gewohnte Respect vor dem gleichfalls gegenwärtigen Hoscapellmeister. seine Liebe

für mich trat in ben Hintergrund, und ber Compositeur ber "Schweizer-Familie", ein mehr als wohlhabenber Mann, war zu seinem eigenen Erstaunen de facto Erbe bes armen "Dorfbarbier" geworben.

Der Rechtsfreund war ärgerlich über die unerwartete Wendung und ließ nicht ab. den Kranken zu quälen, bis er aus dem Erblaffer heraus bekam, daß mir fein Clavier und seine Bibliothek zufallen solle.

Ich bankte bem Himmel, als bie peinliche Stunde vorüber mar.

Am Chrifttag 1836, am frühen Morgen nach dem Abende des mündlichen Testamentes, hauchte mein alter Schenk seine kindliche Seele aus.

Beigl hatte mich ersucht, gemeinschaftlich mit ihm ben Nachlaß durchzusehen. Wir fanden Wäsche und alte Kleider in Unzahl, ganze Laden voll Zwiedack und Speiseresten, dagegen eine höchst werthvolle Musikaliensammlung. An baarem Gelde waren nur einige hundert Gulden vorhanden, allein eine hübsche Anzahl von "Tausendern" in Metalliques und Nothschild'schen Losen. Der verschlossene Schenk hatte sich gegen Niemanden jemals über seine verborgenen Schäße ausgesprochen. — Weigl schien sast verlegen über den unerwarteten Zuwachs seines ohnehin nicht unbedeutenden Vermögens. Er bat mich, ihn statt des alten Schenk zum Freunde anzunehmen. Das war wohl nur eine Redenkart!

Ich hatte dem Erben von der Oper erzählt. Weigl wollte das Manuscript sogleich durchsehen, die Arbeit "seines verewigten und hoch talentirten Freundes" ergänzen, sie zu bessen Andenken zur Aufführung bringen. Ich sah sah eigl

im Leben nicht wieder, nach ein paar Besuchen und Gegens besuchen, vernahm auch nichts mehr von der Sache.

So hatten wir meinen alten lieben Lehrer zu Grabe getragen. Das Legat, welches mir zugefallen, ein Brodsmann'sches Clavier mit schwarzen Unters und weißen Obertasten, stellte sich merkwürdiger Weise als dasselbe heraus, welches vor Jahren zu Grillparzer's ersten Uebungen gedient hatte.

(Beamtenlaufbahn. — Shakspeare als Nahrungsquelle. — Seiden eines jungen Dramatikers. — Hinter den Coulissen.)

So leben wir ein Jeber, Der von ber Gans, ber von ber Feber!

Wenn ich im Ghmnasium ein sogenannter fleißiger Student war, auch in den philosophisch-philologischen Classen nicht zurück blieb, so waren dagegen die juridisch-politischen Studien meinerseits nicht eben auf das Eifrigste betrieben, noch die Collegien besonders frequentirt worden. Nur unmittelbar vor dem Examen ging es immer heiß her! Durch vierzehn Tage, wohl auch die Nächte, wurde "gebüffelt", um die nöthigen "Eminenzen" zusammen zu raffen, deren ich bedurfte, um mein Stipendium nicht zu verlieren. Zufälliger Weise bestand ich besonders glänzend bei Prosessor Bincenz August Wagner, der auch sonst versönliches Wohlgefallen an mir gesunden hatte. Der lebhafte Mann, noch in den besten Jahren, tradirte Lehens, Handelss und Wechselrecht, gerichtliches Berfahren und Geschäftsstyl, war zugleich der

Berausgeber der erften öfterreichischen juridischen Zeitschrift. Leider daß mit ihm eine bedeutende wissenschaftliche Rraft frühzeitig verloren ging. — Der Antheil, ben er an ber Literatur überhaupt nahm, hatte ihn auf mich aufmerkfam aemacht, ber ich, noch ale Student, mit ber Ueberfetzung mehrerer Shaffpeare'ichen Dramen bebutirte. - ein fühnes Unternehmen, beffen in ber Folge bes Näheren ermähnt werben foll. - Als ich nun meine Zeugniffe bei bem Fachgelehrten abholte, fagte er mir vieles Schmeichelhafte, fomohl über meine Schriftstellerarbeit, wie über meine mündliche und schriftliche Brufung, meinen Stil und meinen guten mündlichen Vortrag insbesondere betonend. Dabei verkannte aber ber treffliche Mann meine etwaigen Anlagen fo wie meine eigentliche Natur fo fehr, bag er mir fchlieflich in Aussicht stellte, mich zu seinem Abjuncten annehmen zu wollen, nur mußt' ich mir erft ben Doctorhut verschaffen. Dazu fehlten mir aber bie Luft wie die Mittel. Ich lehnte baber gerührten Bergens ab - im Stillen verwundert und beschämt, wie sich ber elegante Jurist burch mein zwar gut vorgetragenes, aber nur flüchtig und obenhin, ad hoc (bes Eramens) zusammen gestoppeltes Wiffen zu meinem Gunften und weit über mein Berbienst hatte täuschen laffen. - Auch ein anderer Plan, ber meinem Wefen näher lag, mich um eine philologische Lehrkanzel zu bewerben. ließ keinen naben Erfolg vorquefehen - fo erübrigte dem Mittel- und Bonner-Iofen nichts, als in irgend ein Amt unterzufriechen!

Im August 1825 hatte ich mein Jus absolvirt — so war kein Hinderniß, die Beamtenlaufbahn anzutreten, zu welcher auch meine Angehörigen mich zu drängen suchten. Ich war lange unschlüssig, zögerte, wartete ab. Die Poesie Bauernfeld. Gefammelte Schriften. XII. Bb.

und das Burgtheater standen als Zukunftslockungen vor mir und Platen's Berse klangen mir im Ohr:

"Banble Reiner, ber ben Dichter-Lorbeer tragen will bavon, Morgens jur Kanglei mit Acten, Abends auf ben Belifon!" —

Was hast Du zu eilen, ein Sclave zu werben! rief ich mir zu — Du bist jung und hast ein ganzes Leben vor Dir! —

So ging ich vorläufig noch nicht unter bas Joch, sondern machte im Frühjahr 1826 mit einem Freunde eine Gebirgsreise nach Kärnten, Tirol und in das Salzkammergut. Ueber volle drei Monate trieb ich mich mit Bauern, Jägern, Berwaltern und Landpfarrern herum und kehrte gegen Herbst, gestärkt an Leib und Seele, doch mit ziemlich leeren Taschen nach dem heißen und staubigen Wien zurück.

"Gestern hab' ich mein Anstellungsbecret erhalten — es ist mir, als sollt' ich gehängt werden!" — Also steht zu lesen in meinem Tagebuch, unter'm 11. September 1826. Ich biente als Conceptspraktikant anfangs bei der n. ö. Regierung, dann beim Kreisamt B. U. B. B., legte die Brüsfung ab für den Dienst als politischer Berwalter und für das Richteramt in "schweren Polizei-Uebertretungen", später auch die Finanz-Prüfung, trat zur Hossammer über, und beendete meine Beamtenlausbahn als Concipist der Lotto-Direction. Seit dem 13. März 1848 hatt' ich es versschworen, je ein Bureau wieder zu betreten. —

Alls Student bezog ich meinen Unterhalt, mit Beihilfe eines bescheibenen Stipendiums, hauptsächlich durch "Stunden geben"; ber junge Beamte, erst nach Jahren mit einem "Abjutum" von 400 Gulben bedacht, war genöthigt, bie pädagogische Robot, fortzusetzen. Inzwischen hatte sich mir, schon während ber letzten Studienjahre, eine andere, etwas ausgiebigere Nahrungsquelle eröffnet. Der Lithograph Trentsenskh suchte mich nämlich zu einem allerdings gewagten literarischen Unternehmen anzuwerben. Keck, wie die Iugend ist, schlug ich ein! Es war eine Arbeit, von der man sich nicht nur anständig ernähren, sondern sich auch tüchtig daran üben, daran lernen konnte. Vorschüfse waren geleistet worden, die Vorarbeiten seit mehr als Jahr und Tag im Bereine mit Freunden und Genossen in stillen Fleiße vollsbracht — nun sollte das Werk endlich in's Leben treten!

3m Mai 1824 hatten die Anschlagzettel der Wiener Shatfpeare-Ausgabe an allen Strafeneden geprangt, und bie Namen von unbekannten Studenten und angehenden Literaten bem bes größten Dichters aller Zeiten beigefest. mochte wohl Manchem, ber die Anfündigung las, fast wie Ironie erscheinen. Aber daran bachten wir kaum in unserer Ueberseterwuth! Gilf Stude waren in neuen metrischen Uebersetzungen zu liefern; auf mein Theil kamen: "Die beiden Seelleute von Berona", "Beinrich VIII.", "Troilus und Creffida", "Das Luftspiel ber Irrungen", ein paar Acte von "Antonius und Cleopatra", bagu fpater noch die Gedichte. Der Rest wurde unter literarische Freunde wie Bermannsthal, Undreas Schumacher und Andere vertheilt. Wir Ueberfeter, wie auch Morig Schwind, ber bie Bignetten zu zeichnen hatte, ftanden völlig im Golde Trentfensth's und erhielten jeden Samftag unfere Wochengage, gleich den übrigen Arbeitern der lithographischen Anftalt. Wir gingen übrigens mit aller Gewiffenhaftigfeit und Bietät an unfere Arbeit, nur daß ber Gine mehr in der Manier des

alten Boß mit berben Sprachquabern bauen wollte, ber Andere es vorzog, gleich A. W. Schlegel lauter zarte linguistische Mosaiksteinchen forgsam zusammenzufügen. So gab es häufig philologischen Streit bis auf's Messer, wir konnten nie völlig einig werden, und zuletzt übersetzte ein Jeder, wie ihm der Schnabel gewachsen war.

Wir hatten uns nach und nach so fehr in unsern Autor eingelebt, daß wir gar nicht mehr conversiren konnten, auch mit fremden Berfonen, ohne uns Shatfpeare'icher Floskeln und der beliebten "Humours" zu bedienen, wie ihrerzeit - si parva licet componere magnis - Goethe mit Leng und Genoffen. Auch die Damen unferes Rreifes wurden in diese Geheimsprache eingeweiht, und Trentsensth's geistreiche Schwester Therese wußte fich geschickt in ben blühenden Unfinn zu fügen. Reichte ihr g. B. Giner von uns beim Nachtisch einen Apfel mit ben Worten bes Fähnrich Biftol: "So if und fei fett, ichonfte Callipolis!" war fie nicht faul, flugs zu ermidern : "Rommt, gebt uns Sett!"-"Gebt mir was Geft!" jubelte ber Chorus, worauf wir uns wacker zutranken. Wurden wir zu einem Diner ober auf einen Ball geladen, fo lautete die Annahme-Flostel unweigerlich : "Sei's lebend ober tobt, ich fomme, wenn ich fann!"

Diese Schwänke gaben wohl auch Gelegenheit zu Mißverständnissen. So eines Tages, als wir bei Trentsensky zu Tische waren und ber Bediente die Schüffel herumreichte, fragte ich pathetisch: "Ist das gemeiner phrygischer Lungenbraten?" — Trentsensky's Mama, die sich als Hausfrau beleidigt glaubte, erwiderte darauf in etwas gereiztem Tone: "Nein, das ist Rehbraten!" — "Usso gemeiner phrygischer

Rehbraten!" verfette ich faltblütig. Ein allgemeines Belächter flärte bie gutmuthige Dame auf, daß man ihre Ruche burchaus nicht tabeln, fondern nur eine Shaffpeare'iche Rebensart habe anbringen wollen. Diese Spaffe hatten aber auch ihre ernste Rehrseite. Man tappt nicht ungestraft jahrelang an einem großen Benie herum, welchem zugleich eine gemiffe greifbare, zur Nachahmung anreizende äußere Manier nicht abzusprechen ift, an die man sich hält, und wenn man sie tant bien que mal nachäfft. Achnliches producirt zu haben mahnt. Die Shaffpearomanie, an welcher die beutsche Literatur eine geraume Zeit gelitten und welche an bem trefflichen Immermann wie an bem pathologischgenialen Grabbe vorzugeweise zum Ausbrucke gelangte, ift noch immer nicht völlig überwunden — Zeuge beffen bas Preisluftfpiel v. 3. 1868, "Schach dem Ronig", welches Laube ganz richtig als eine "Shakfpeare-Studie" bezeichnet. Rein Zweifel, daß fich ber junge Berfaffer in fein großes Borbild verbiffen hatte, wie bas bei mir vor einigen vierzig Jahren ber Fall mar.

So hatte ich im Jahre 1824 ein Luftspiel: "Die Geschwister von Nürnberg", zu Stande gebracht, in Manier und Ton stark an die "Ebelleute von Berona" mahnend, von meinen damaligen Freunden und Genossen gepriesen, von Grillparzer und Schrenvogel mit Einsschränkungen gelobt, doch jedenfalls, der lebendigen Bühne gegenüber, für kebensunfähig, für "unpraktisch" erklärt, wie vieles Andere von meiner Mache.

In meinen Jünglingsjahren hatte mich nun eine wahre Verzweislung ergriffen über meine endlos versehlten Bersuche, und ich bekam nicht übel Lust, Shakspeare, Tieck.

und die gesammte Romantik über Bord zu werfen. Von der Uebersetzungs-Robot, die mir längst in der Seele zuwider geworden, war ich endlich im Laufe des Jahres 1825 bestreit — ich legte das Original einstweilen beiseite.

Das Burgtheater, dem ich seit Jahren gegenüber gewohnt, schaute mich so einladend an. Wie aber auf die heißersehnten Bretter gelangen? Die Neuigkeiten von Deinhardstein, Töpfer, Frau v. Beissenthurn und Anderen
wurden immer brühwarm auf die Bühne gebracht — standen
sie denn gar so himmelhoch über meinen eigenen Bersuchen,
die der bärbeißige Dramaturg mit eiserner Consequenz zurückwies! Schrenvogel verlangt durchaus ein modernes
Lustspiel — das läßt sich auch noch machen!

"Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poefie!"

Ein bürgerlich-häuslicher Stoff hatte mir längst vorgeschwebt. Ich las nun den halben Kotzebue eifrig durch, ging auch ein paarmal ins Theater, um mir den modernen Ton zu vergegenwärtigen und aufzufrischen, zugleich das Romantische aus den Gliedern zu bringen. Und so an's Wert! — Im Spätherbst 1826 lagen drei Acte des Lustspiels: "Leichtsinn aus Liebe" fertig vor mir, die sich endlich der Billigung des Dramaturgen erfreuen durften. Im Februar 1827 war das mehrmals überarbeitete Stüdglücklich zu Stande gekommen, und ich sollte damit in meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre auf die Bretter des Hofburgtheaters gelangen. Gleich hing mir der Himmel voll Geigen — die sich leider nur zu balb garstig verstimmten.

Schrenvogel, ber ehrenwertheste Mann und mir insbesondere geneigt, war in Theatergeschäften außerst ge-

wiffenhaft und bedächtig. Das Erstlingswert eines beinahe unbekannten jungen Dichters auf die Sofbuhne zu bringen, fei feine Rleinigkeit, hieß es. Das Luftspiel mar endlich im August unbeanständet von der Cenfur herabgelangt, aber auch im Berbst und Spatherbst war von der Aufführung nicht die Rebe; ich murbe auf bie nächste Fastenzeit vertröftet! Bis babin follte ich fasten? Denn es brannte mir längst auf ben Rägeln. Die Shaffpeare-Belbquelle mar verfiegt und als unbefoldeter Rreisamts-Braktikant war ich auf's neue genöthigt, mir meinen Unterhalt burch "Stunden geben" ju verschaffen. Go hatte ich längst auf das Honorar für die Romödie gerechnet, beinahe aber noch mehr auf eine Freis farte zum täglichen Befuche bes Burgtheaters, wonach es mich zumeist fehnte. Beibes follte mir burch Grillparger's Beihilfe zu Theil werden, wenn auch nur in beschränktem Mage. Ich erhielt nämlich im Berlaufe des Winters 1828 einen Honorarvorschuß, jugleich wurde mir die Erlaubniß ertheilt, mir in der Wohnung des oberften Rämmerers Grafen Czernin eine Freikarte abzuholen, die ich am nachsten Morgen immer wieder zurückbringen und burch ben Rammerdiener Gr. Ercelleng auf's neue anfragen follte, ob bie Benützung ber Rarte auch für ben heutigen Tag hoben Ortes gestattet würde! Diefer Theaterbesuch "mit Binderniffen" fagte mir wenig zu, und ich bediente mich ber Rarte nur bei bebeutenderen Borftellungen.

Inzwischen war ber Honorarvorschuß beiläufig aufsgezehrt, dafür aber ein neues Lustspiel zu Stande gekommen: "Der Brautwerber", in fünf Acten und in — Alexandrinern! Ich hatte das Stück zuerst meinem Gönner Grillsparzer überbracht. Als ich ihn das nächstemal besuchte, ging

er mit offenen Armen auf mich zu, drückte mich auf's herzlichste an die Brust — er freue sich immer, wenn sich in
unserem Desterreich etwas Geistiges rege und rühre; bessere Alexandriner wären kaum jemals auf der deutschen Bühne gesprochen worden. (Der Rhythmus also war es, welcher den Dichter für das Stück eingenommen hatte, über dessen sonstige Mängel er leicht hinwegging.) Das Lustspiel müsse aufgesührt werden, behauptete er, denn es gehöre der Literatur an, wenn man sich auch von "Leichtsinn aus Liebe" vielleicht eine größere Theaterwirkung erwarten dürse.

Grillparger hat fein Lebenlang die Anficht feft gehalten, daß ich ben mit bem versificirten Luftfpiel eingeschlagenen Weg niemals hatte verlaffen follen. Daß bie Berfe nicht übel waren, mochte ich mir ohne Unbescheibenheit felber zugestehen - aber ob bas Bublicum Gebulb und Ausbauer genug besitzen wurde, um bas Reimgeklapper burch ein paar Stunden auszuhalten? Sowohl Sofrath Mofel als Theater-Director, wie Schrenvogel als Dramaturg glaubten übrigens für ben Erfolg einstehen zu können, und so war von meinem Erstlingswerfe weiter nicht mehr die Rede. Der "Brautwerber" wurde angenommen, cenfurirt, bie Rollen ausgetheilt, die Lefeprobe für April 1828 angefett. Run aber fingen die eigentlichen Theaterleiden an! Lowe, ber anfangs wenig Luft zeigte, bie nicht eben bebeutende Liebhaber-Rolle zu übernehmen, ließ fich endlich erbitten, bagegen fandte feine Schwester, Mabame &ome, ihren Bart einfach gurud. Gie fpiele gmar bas Fach ber eleganten Anftandedamen, allein zur Uebernahme einer Mutter = Rolle fühle fie fich burchaus nicht verpflichtet. Merkwürdig, bag diefe Damen niemals alter, ja nicht einmal fo alt auf dem Theater erscheinen wollen, als sie wirtlich sind!

Auch Anschütz hatte nach langem Bebenken herausgefunden, daß der ihm zugemuthete Part für ihn nicht tauge;
statt seiner wurde Koberwein gewählt. Zu gleicher Zeit
eröffnete mir Schrenvogel, das Stück sei zu lang; von
ben mehr als 2000 Versen müßten etwa vierhundert weg
— ich sollte mich ohne Zögern darüber machen! Ich war
erst wie vom Donner gerührt, bekam aber bald eine wahre
Streichwuth und wüthete zuletzt erbarmungslos gegen mein
eigenes Fleisch.

Inzwischen wurde Madame Löwe's Beigerung im langsamen schriftlichen Geschäftswege verhandelt, doch stand eine glückliche Beilegung der Sache in Aussicht — allein ein neues Unglück! Madame Anschütz, damals noch die naive Liebhaberin, war nicht unbedenklich erkrankt, und zum Uebersschüfte war meinem komischen Alten, Bilhelmi, ein Urlaub für den Monat Juni bewilligt worden. Unter diesen Bershältnissen hatte die Direction beschlossen, das Stück dis zum September hinauszuschieben. Quousque tandem!

Schrenvogel, der meine Entmuthigung sah, suchte mich zu trösten; wer auf's Hoftheater kommen wolle, musse sich Einiges gefallen lassen! Uebrigens wolle man darauf antragen, daß ich einstweilen die "Hauskarte" und das Honorar bekäme — da geschah es aber, daß sich Graf Czernin, dermalen in Baden, den Fuß gebrochen hatte, wodurch alle Geschäftsanträge wegsielen.

Endlich, am 23. August, kam es zur Leseprobe, bie mir nicht ben günstigsten Eindruck hinterließ. Der Neuling hatte sich erwartet, die Damen und Herren würden ihre

Rollen völlig im Charakter con amore vortragen, in lebhafter Rebe und Gegenrebe, so daß sich trotz der mangelnden Action doch immerhin ein geistiges Bild des Ganzen dem aufmerksamen Zuhörer kundgäbe — statt dessen war ein schläfriges Herunterlesen, ein häusiges Stocken und Stottern, von raschem Einsallen keine Rede, auch wurden Worte wie Sätze disweilen ohne Sinn vorgebracht, die Schreibsehler langsam verbessert, dadurch die einzelnen Scenen wie der Zusammenhang nur zu oft unterbrochen — kurz, man wuste nicht, woran man war, und mein Stück kam mir bei diesen höheren Buchstadir-Uedung geradewegs wie eine Schülerarbeit vor. In der Folge hatte ich mich an dieses summarische Leseversahren gewöhnt, welches eigentlich zu nichts dient, als den Copisten zu controliren, und wobei die Darsteller der Hauptrollen häusig durch ihr Nichterscheinen glänzen.

Wie oft hatte der dienstthuende Regisseur die zarten Aeußerungen meiner weiblichen Heldin mit der Lorgnette herunterbuchstadiren muffen! Man gewöhnt's. Bisweilen las ich selber mit, und Freund Laube, ein Lesekunstler, ersette nicht ungern einen fehlenden Helden oder Intrigant.

Bei den Proben des "Brautwerbers" benahmen sich die Schauspieler äußerst gefällig und zuvorkommend, manche Scene wurde dreis, viermal wiederholt; die gefürchtete Madame Löwe erwies sich unermüdlich, den Bersen wurde von allen Seiten ihr Recht angethan, Schrenvogel war ganz guter Dinge, lobte mich, wie seine Schauspieler, und ich selbst, der ich die Tage her vor Aufregung kaum einen Bissen hatte hinunterbringen können, noch in den letzten Rächten ein Auge zugethan, höchstens vom Auspfeisen gesträumt, begann bei der Generalprobe etwas frischeren Muth

zu schöpfen. Endlich war der 5. September 1828, der Tag der ersten Aufführung, herangekommen.

3ch schlich im Dunkel burch die Straffen, fam erft auf die Buhne, ale ber halbe erfte Act vorüber mar. Gin eigenes Gefühl überkam mich, als ich bie Berfe vernahm! Du haft einen Unfinn gemacht, mußt' ich mir felber fagen. Schrenvogel zeigte fich zufrieden. Das Bublicum hatte hin und wieder gelacht, einige artige Stellen wurden ziemlich lebhaft applaubirt. Doch fiel ber Borhang nach bem ersten Act, ohne daß fich ein Beifallszeichen vernehmen ließ. 3ch fcmantte zwifchen ben Couliffen herum. Die Schaufpieler, bie mich heute Bormittags auf ber Beneralprobe wie ein werbendes Benie behandelt hatten, schlüpften nun ftumm an mir borüber, nur daß mir ber Gine ober der Andere ein flüchtiges und mitleidiges : "Run, es geht ja!" ober : "Wird fich machen!" an den Kopf warf. "Wenn nur mehr Handlung ware!" meinte ein Anderer, lobte aber die Sprache, die geiftreichen Bointen. Inzwischen murbe ber Einbläfer über sein schlechtes Souffliren ausgezankt, ebenso ber Requifiteur, ber irgend einen nothwendigen Begenftand erft im letten Moment herbeigeschafft; bem Liebhaber fagen Frad und Salsbinde nicht gurecht, wofür der Unkleider einen "Dummkopf" bekam; die Damen wurden mit ber Garderobe nicht fertig ; bie langen Zwischenacte find gefährlich, Schrenvogel brangte, ber Regiffeur ichrie herum - "fertig!" riefen endlich Unfager und Nachlefer, die Rlingel ertont, ber Borhang erhebt fich zum zweitenmale.

Der zweite und britte Act gaben ein ähnliches Resultat wie ber erste. Ich ward nicht weiter beachtet. Auch Schrens vogel richtete kein Wort an mich. Die unbeschäftigten Schaus

spieler lagerten im Hintergrunde der Bühne, gähnten oder lasen die Zeitung, Andere gingen auf und ab und recapituslirten ihre Rollen. Eine kleine Gruppe schien im eifrigen Gespräch. Wovon kann die Rede sein, als von meinem Stück? Ich schlich in die Nähe und lauschte. Die jungen Leute hatten sich über ein Bierhaus für heute Abend und über eine "fesche" Landpartie für übermorgen, wo sie "frei" waren, "vereinbart." Nebstbei wurden Glossen gemacht über die gar zu jugendliche Toilette der Madame Löwe, zulest ein paar mehr als zweideutige Anekdoten erzählt, die die Klingel auf's neue ertönte und Alles auseinanderstiebte, sich zum nahen Austreten anschilche.

Der vierte Act fiel etwas besser aus, und einiger Applaus ertönte zum Schlusse. Die Damen und Herren gratulirten bem jungen Autor — aber es ging wohl nicht so recht vom Herzen.

Der Komiker (Wothe) zog mich beiseite. Seine Rolle sei charmant, versicherte er mich, aber zu kurz, nur eine Episode — ob sich nicht für die Wiederholungen etwas hinzussügen lasse? Jedenfalls sollte ich ihn das nächstem al besser bebenken

Das nächstemal! Gibt es für mich ein nächstesmal? — Der fünfte Act, das Ganze erhielt — was man einen succès d'estime nennt — nach meiner Empfindung war's ein gelinder Durchfall.

Das Luftspiel wurde ein paarmal wiederholt, ich ersichien aber nur mehr bei der zweiten Aufführung, in den letzten Acten, saß mit Schrenvogel auf der gewohnten Theaterbank hinter der ersten Coulisse, ließ das versehlte Zeugs an mir vorübergehen. — "Warum haben wir statt

ber verwünschten "Alexandriner" nicht lieber die "Täuschungen" aufgeführt?" sagte ich zu dem Dramaturgen. — "Das ist nun nicht mehr zu ändern!" versetzte dieser trocken, stand auf und verlor sich hinter den Coulissen, die Borstellung eines Stückes für den nächsten Abend anordnend. Auf dem Theater geht's wie im Leben überhaupt! Was vorüber ist, ist vorüber, der Tag setzt sich fort und Niemand kümmert sich morgen um den, der gestern gestorben oder verdorben ist.

Die Kritik benahm sich wie immer, wo kein eigentlicher Ersolg vorliegt; die meisten Journale sprachen mir alles drasmatische Talent ab, ein wohlmeinender Recensent rieth mir, mich zum "komischen Spos" zu wenden. Um allem weiteren Gerede zu entgehen und meine bittere Empsindung loszuwersden, erbat ich mir vom Kreishauptmann einen Urlaub von einigen Wochen, die ich in der Brühl zubrachte, im Kreise der mir längst lieb gewordenen und liebenswürdigen Familie des Leopold v. Schmerling. Die Geselligkeit, die Jugend und der raisonnirende Leichtsinn des durchgefallenen Autors frischten ihn bald wieder auf, so daß er im October, den Kopf voll neuer dramatischer Pläne, in seine einsame Klause und in sein Kreisamt zurücklehrte.

Ich wollte die Scharte ausweten, das Theater im Sturmschritte erobern.

So hatte ich unter Anderem ein fünfactiges Schauspiel — "Braut und Bräutigam" — binnen drei Tagen zusam» mengestoppelt und Grillparzer die fingerfertige Arbeit noch am Abende des dritten Schöpfungstages brühwarm vorgelesen. Er sprach sich nicht ungünstig darüber aus, schrieb auch ein Scenarium auf, worin er mir Aenderungen vorschlug; doch warf ich die Arbeit bald wieder beiseite, sing

was Neues an. Die Schreibewuth hatte mich ergriffen. Im Jahre 1828 wurden nicht weniger als neun Stücke zu Stande gebracht, darunter "Der Musicus von Augsburg" und die Anfänge eines "Fortunat."

Bon "Leichtsinn aus Liebe" war seit lange nicht mehr bie Rebe. Im Sommer 1830 änderte und feilte ich zum letztenmale baran, reichte es auf's neue ein.

Endlich, am 12. Januar 1831 (am Borabend meines Geburtstages und beiläufig fünf Jahre nach ber ersten Ueberreichung), kam das Lustspiel auf die Bretter und behauptet sich dort seit vollen vierzig Jahen bis zur heutigen Stunde.

So sauer wurde es Einem gemacht, bevor man in das Heiligthum gelangte, dessen hoher Priester (der Oberstämmerer) die Dichter nur wie dienende Brüder behandelte. Den Tempel selbst hielt er möglichst rein von aller Poesie — darum wurden auch die Stücke von Goethe und Schiller erst gehörig durchräuchert, das Herz wie alle edelsten dichterischen Eingeweide herausgenommen und verbrannt. Der Rest, mit der gewohnten scharfen Censurbeize zubereitet, ward dann den Logen, welche damals nie ein bürgerlicher Fuß betrat, als beliebte leichte Abendspeise vorgesetzt, um Verdauung und Schlaf des hohen Abels nicht zu hindern.

Das Bolf bekam ab und zu einen liberalen "Tell"soder "Egmont"-Brocken zugeworfen! Bei diesem theatralisichen Götzendienst, welcher alles rein Menschliche und Natürsliche fanatisch von sich wies, konnte weder Tragöbie noch Komöbie gedeihen. Ließ sich nun gar ein Dichter beikommen, einen patriotischen Stoff zu wählen, wie Grillparzer mit seinem "Ottokar" es gewagt, so wurde das Anathem über

ihn ausgesprochen und fein Bert mit unerbittlicher Strenge aus bem ariftokratisch-theatralischen Bantheon gewiesen.

Seitdem ist's etwas besser geworden, obschon die reichen Bankiers, die jest den Logenbesit mit dem hohen Abel theilen, ebensowenig wie dieser in ihrer theatralischen Berdauung gestört werden wollen. Im Ganzen haben sich bie Hoftheater beiläusig überlebt, so gut wie die Fabriken auf Staatskosten. Die Privaten arbeiten besser, rascher und wohlseiler. Die deutsche Stadt Wien, wenn sie erst mit der Basserleitungs, Gas, Donau-Regulirungs und anderen Fragen sertig ist, würde daher wohl thun, ein großes Schausspielhaus zu bauen, einen würdigen und wahren Tempel sür den Gottesdienst der beutschen Kunst.

Das Theater war bei uns jederzeit eine Capitalsund Lebensfrage. In der guten alten Zeit, als Kaiser Franz noch täglich sein Burgtheater besuchte, war das österreichische Goudernement eine Art "Theatrokratie."

Ich kann biesen Artikel nicht schließen, ohne noch ein paar Worte über mich selbst, meine Versuche und Leistungen beizufügen.

Man hat mir häusig ben Borwurf gemacht, daß meine Lustspiele, vom "Liebesprotokoll", den "Bekenntnissen" und "Bürgerlich und Romantisch" bis auf die neueren: "Aus der Gesellschaft" und "Moderne Jugend" die Wiener Localfarbe mehr oder minder zur Schau trügen — ich leugne das nicht! Diese meine Art und Weise hat aber ihre Entschuldigung, vielmehr ihre Berechtigung. Die Lustspielsdichter aller Zeiten, von Aristophanes, Terenz und Plautus die auf den französischen Molière, den Dänen Holberg und den kleindeutschen Kosedue haben dasselbe

gethan wie ich: sie haben ihre nächste Umgebung und barin ihre Zeit abgeschildert. Mit mehr oder weniger Genie — barauf kommt freilich Ales an! Wir sind eben Epigonen, und ein Schelm, der mehr gibt oder sich zu geben anstellt, als er hat! — Ich bin und bleibe Wiener mit Haut und Haar, und kann und will in meinen Lustspielen wie in den vorliegenden Skizzen schlechterdings nichts bringen, als die Anschauungen eines Deutscherdings nichts bringen, als die Anschauungen eines Deutscherdings nichts bringen, als die Ausschauungen eines Deutscherdings nichts bringen, als die Ausschlechterdings, wie sie ihm erscheinen, im Ernst und Scherz, sine ira et studio, wahrheitsgetren darzustellen sich zur Ausgabe gemacht. Daß ich dabei das deutsche Gesammt-Bater land, das gemeinsame Bilbungs-Element immer und ewig im Auge behalte, versteht sich von selbst!

Ich empfinde mich nun einmal weit mehr als Landsmann Leffing's oder Goethe's, denn irgend eines "Benzel" oder "Janos" oder sonst eines Menschen auf "insti", "icti" und "vich", mit denen mich ein politisches Schickal zusammengeschweißt und die im Grunde so wenig mit mir zu schaffen haben wollen, als ich mit ihnen.

## VII.

(Aiterarisches Jusammenleben in den 30er und 4ver Jahren. — Grillparzer. — Raimund. — Anastasius Grün. — Nikolaus Lenau.)

> Wem ihren Strahl die Freiheit einmal durch's Herz gegoffen, Abfällt der nun und nimmer, trot fond'rer Kampfgenoffen! Ribelungen im Fract.

Mit Schwind, Schubert, Schober, Feuchtersleben und andern Gleichgesinnten innig und treu verbunben, hatte sich mir der Kreis, in welchem ich lebte und strebte, bald vergrößert und erweitert. An Anastasius Grün und Nikolaus Lenau erhielten wir einen neuen und reichen Zuwachs. Alle die jungen Männer, so Künstler als Schriftsteller, waren eben im Beginn ihres Wirkens, dabei in anregendem und lebhaftem Verkehr mit einander. Was ein Jeder schuf, wurde gegenseitig mitgetheilt, besprochen, wie auch neue Stosse, Pläne und Hoffnungen der Zukunst. Des Censur- und sonstigen Geisteszwanges satt und übersatt, und seit der Juli-Revolution immer ungeduldiger, die Morgen-Bauernseld. Gesammelte Schriften, XII. Bb. röthe ber neuen Aera über Desterreich herausbrechen zu sehen, fiel in dieser Richtung unter uns manches zündende Wort, welches balb in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" seinen warmen und schönen Ausdruck finden sollte. —

Inzwischen hatten wir unfer geselliges Sauptquartier in Neuner's "filbernem" Raffeehaufe in der Blankengaffe fo wie im Gasthaufe jum "Stern" auf ber Brandstatt aufgeschlagen. Grillparger, Rarajan, Witthauer (bamale Redacteur ber Modezeitung), Chriftian Wilhelm Suber (in ber Folge General-Conful in Alexandria), ber Hoffchauspieler Schwarz (ber berüchtigte Chalife ber Lublamshöhle) bilbeten mit mir und bem jungen und überluftigen Alexander Baumann, wie auch anderen Freunden. ben Rern ber Saus- und Stamm-Bafte, die fich jeden Mittag und Abend aufammen fanden. Der gefellige Rreis vergrößerte fich aber bald und gewann burch bas hinzutreten von anderen Schriftstellern, auch Malern, Mufifern, Schaufpielern, einen immer mehr literarisch-artistischen Anftrich. Mehrere beutsche Journale brachten Artikel über ben "Stern" - nicht eben ju unferm Behagen, benn die Wiener Polizei tonnte leicht aufmertfam auf ben "Club" werben, ihm bas Schickfal ber Ludlam bereiten. Doch hatten fich die Zeiten inzwischen geändert und fo ließ man uns gewähren, auch fpater, nach bem Tobe bes Kaifers Franz, als fich ber Oppositionsgeist in Wien immer mehr und mehr zu regen begann, der benn auch unter uns gehörig wucherte, fich im bahinrauschenden Gespräch fo wie in Auffagen in Brofa und Berfen fund gab. Dem alten luftigen harmlofen Wiener Leben widerfuhr bagegen nicht minder fein Recht, auch wechselten Scherz und Ernft, und

an lebhaft-geistreicher Mittheilung über Kunst und Literatur sehlte es nicht. Bor Allem war es Grillparzer, der mit Berlen des Geistes und Gemüthes nicht karzte, wie ihm auch in guter Stunde stets die schlagendsten Witworte in Bereitschaft standen. Wie wir uns der Jahre, die er, der ältere Mann, mit uns zubrachte, in Freude und Dankbarkeit ersinnern, so wird er auch gewiß seine treuen "Sternianer" nicht vergessen haben. Ich schmeichle mir, daß ich ihm Einiges gegolten habe und die zu seinem Lebensende galt — und mit welchem Wohlwollen, mit welcher Wärme und Liebe er meine ersten Jugendversuche ausgenommen, steht für immer in meisner Brust gegraben.

3m Berlaufe diefer Wiener Stizzen wird wohl noch öfter von Grillparzer die Rede sein — hier nur so viel, daß er damals als treuer Rumpan mit uns hielt, fich auch von feiner Rundgebung unferer bisweilen übermuthigen Gefelligfeit ausschloft. So an ben Sonntagen, Winter wie Sommer, wo gemeinschaftliche Landpartien unternommen, zur schönen Jahreszeit wohl auch auf ein paar Tage ausgebehnt wurden. Im festen Schnee bei Nugborf ward gelegentlich ein Wettlauf beschlossen, wobei unser "Sapphokles Istrianus" (sein ludlamitifcher Spignamen) mitrennen mußte, er mochte wollen oder nicht! Im Sommer 1831 machte er sogar mit Karajan und mir eine Fufreise von der Brühl über Beiligenfreuz. Lilienfeld, Mariazell u. f. w. bis Aussee und Ischl. Bon Beichselboden aus murde ber "Bochschwab" beftiegen, leiber unter Nebel und Regenguffen und fonftigen Befchwerlichkeiten, wobei ber tragifche Dichter nicht fparfam in ein: "Sei's!" ober: "Liebster Jefus!" - (feine Lieblingsftoffeufzer) ausbrach. -

Ein häufiger Gaft im "Stern" mar Ferbinanb Raimund, beffen Talent wie Charafter Grillparger überaus hoch hielt. Beibe Dichter, auch in ben feinen und nervos burchfurchten Gesichtszügen einander nicht unahnlich, waren zugleich echte Defterreicher Naturen, nichts Gemachtes an ihnen, Alles einfach, mahr, Raimund mehr primitiv, ein wunderliches Gemisch von Naivem und Sentimentalem in feinem gangen Wefen. Sein humor mar im Grunde barm-Ios, feine Scherze ab und zu findlich; ber tragifche Brillparger, weit scharfer in seiner Sathre, hatte bagegen einen aufmertfamen Blid für alles Lächerliche und Bertehrte. Das Sonnleitner'sche Blut flog in ihm. Grillparzer's Ontel von mütterlicher Seite war ein berühmter Wiener Withold; in dem Tragifer verdichtete fich ber Spaß zur geiftreichsten Fronie, die fich noch bis zu feinen letten Tagen in Taufenben von Epigrammen Luft machte.

Eines Abends saß Raimund die tief in die Nacht unter uns und gab seine Liebes- und Heirathsgeschichte mit Louise Gleich zum Besten. Das verehrte Bublicum des Kasperl-Theaters, welches um das Berhältniß der Beiden wußte, hatte den beliebten Schauspieler und Dichter bei seinem jedesmaligen Auftreten so lange ausgezischt, die dieser sich zuletzt entschloß, mit der Schönen zum Altar zu treten. Mein die Flitterwochen oder Monate waren bereits vor der Hochzeit genossen — und so konnte es nicht sehlen, daß der gemüthliche, verliebte, auch eisersüchtige Sonderling, mit der herzlosen Kokette verbunden, bald Höllenqualen auszustehen hatte. Die Details dieser wunderlichen Ehe müssen verschwiegen bleiben — Raimund's Darstellung des ganzen Berhältnisses, so wie gewisser Zwischensüle, war geradewegs

hinreißend. Der Komiker gab uns Anekboten preis, die das Zwergfell erschütterten, dann kamen wieder weiche und zarte Empfindungen dazwischen, eine wirklich erotische Poesie, die uns die Thränen in die Augen lockte, die ein neuer Theater-Klatsch sie uns wieder abtrocknete. — Auch Raismund's erstes Auftreten im Leopoldstädter-Theater, nach seinem Kücktritt von der Josephstadt, wurde uns abgesichilbert. Er spielte für seine Existenz, für seine ganze Zuskunst, von dem heutigen Ersolg oder Miß-Ersolg hing Ause ab. Er war bereits als "Hamlet, Prinz von Tandelmarkt" angekleidet, die Lampen waren angezündet, das Orchester stimmte — da wurde dem Gastspieler ein Brief mit schwarzem Siegel überbracht, der ihm den plöylichen Tod einer damals heiß Geliebten meldete.

"Ich sing zu zittern an" — erzählte Raimund — "die Coulissen brehten sich wie im Kreise herum, ich konnte kein Wort hervorbringen. Da, als der Regisseur das Zeichen zum Aufziehen des Borhangs gab, schluckte ich ein Glas Limonade hinunter. Wie ich dann auftrat, ansangs verwirrtes Zeug schwatzte, statt der Knittelverse, das Publicum schon ansing unruhig zu werden, ich endlich doch in Zug kam, applaudirt wurde, hervorgerusen — es war mir Alles wie ein Traum, ist mir's noch! So war nun der miserable Hamlet als erster Komiker engagirt — aber seine arme Ophelia war todt, blieb todt!" — So schloß der gemüthsliche Raimund schmerzlich-lächelnd seine Erzählung.

Der leibenschaftliche Mensch hatte sich auch in früher Jugend, bei einem Theater in Ungarn engagirt, wegen einer Liebesgeschichte gelegentlich in die Raab gestürzt, war halbstodt herausgesischt worden.

Nach und nach hatten fich fämmtliche Wiener Schriftfteller häufig im "Stern" eingefunden, Saphir ausgenommen, gegen welchen Grillparger fein Beto einlegte, wobei ich ihm fecundirte. - Graf Johann Mailath legte feine merkwürdigen Bedachtnigproben ab, der ungludliche Michael Ent aus Molt, ben bas traurige Rlofterleben und die Quengeleien feiner Mitmonche nicht wenig herunter stimmten und schlieglich in den Tod jagten, verfaumte es nicht, fich von Beit ju Beit in bem Freundestreife aufzufrifchen, auch Anaftafius Grun erfreute uns bisweilen aus Thurn am Bart mit seinem Zuspruch. unfer melancholischer Freund Lenau tonnte fein rechtes Behagen unter uns finden, und nach ein paar tollen Abenden, an benen kein "zusammenhängendes Gespräch" auftommen wollte, wie er's liebte, hatte er fich für immer gurud gejogen. — Bon Literaten fprachen fonft noch zu: Brann bon Braunthal, &. A. Frankl, Caftelli, Baron Schlechta, Draerler-Manfred, Guftab Frant. Frang von Schober, Marfano, Raltenbaek und Andere

Holtei kam in der Mitte der dreißiger Jahre nach Wien. Mit seiner zweiten liebenswürdigen Frau, einer gebornen Holzbecher, brachte er "Lorbeerbaum und Bettelsstab", die "Drillinge", die "Wiener in Paris" und andere seiner Sachen mit größtem Erfolge auf die Josephstädtersbühne. Für die Geselligkeit war der Selbst-Biograph der "Bierzig Jahre" und der Versasser der "Bagabunden" ein wahrer Schat. Er hatte Tausende von Abenteuern erlebt, war unendlich mittheilsam und erzählte noch weit besser als er schrieb. In seiner Rähe stockte kein Gespräch und wenn

auch im Grunde ein elegischer Ton durch das Wesen des Schlesiers ging, so war er doch dabei jederzeit zu Scherzen und Possen aufgelegt, wie auch auf Landpartien und sonst die tollsten Streiche anzugeben immer bereit. Er wurde in den vierziger Jahren der Gründer des sogenannten "Soupiritums", eines Ablegers der "Ludlam", die sich bis zum heutigen Tage als "Inomenhöhle" fortpslanzt. Daß Holtei uns gelegentlich mit einem norddeutschen Weinpunsch bewirthete, wobei er die gesammte österreichische Literatur unter den Tisch trank, mag nebenbei erwähnt werden.

Bon der Wiener Gemuthlichkeit mar fonft viel die Rede! Nun, zu meiner grünen Zeit waren noch Spuren babon aufzufinden. Go hatte man une längst ein mackeres Bürger- und Chepaar angepriefen, Befiger eines Gafthaufes in ber Berrengaffe, bem ftanbifchen Gebaube gegenüber; die guten Leute, verficherte man une, murben fich's jur Chre ichäten, wenn wir einmal bei ihnen einsprechen wollten. Go wurden Grillparzer, ich und noch einige Boeten ab und au dem firen "Stern" untreu und wir begaben uns in das ichismatische Wirthshaus bes Berrn Abelgeift. Man hatte uns bie braven Wirtheleute nicht ohne Grund angerühmt! Wirth und Wirthin, stattliche Erscheinungen, hielten auf Ordnung. aute und rafche Bedienung, maren immer felbft bei ber Sand, legten babei ein höchst freundliches und zutrauliches Wefen an ben Tag, ohne sich an= und aufzudrängen, es waren echte Bürgersleute vom alten guten Wiener Schlag. Dag fie aber für Schriftsteller und Künftler eine besondere Achtung hegten, ihnen übermäßigen Respect erwiesen, bas mar jebenfalls eine Wiener Ausnahme. Wir wurden wie eine Art höherer Wefen

behandelt, man tonnte es bem Wirthe anfeben, wie fcwer es ihm fiel, von uns Gelb annehmen zu muffen. Die einzige Tochter der braven Leute, ein hubsches und blühendes Dadchen von fiebzehn Jahren, bediente uns bei Tifch, in einem besonderen Zimmer, gemeinschaftlich mit Bater und Mutter. Den gewöhnlichen Gaften war die artige Rellnerin unnahbar. Wir waren bei Abelgeift's faum warm geworben, als ber Wirth mit höchst bescheibenen Manieren fich die Chre ausbat, uns nächfter Tage in feiner Brivat-Bohnung mit einem fleinen Souper bewirthen zu burfen. Berablaffend wie Poeten find, nahmen wir die Ginladung an , die fich ein paarmal wiederholte. Die Hausleute waren über die Dichter entzudt, die wie die homerifchen Belden agen und tranten. Bei einem diefer Gelage, wobei ber Champagner bis gegen drei Uhr Morgens nicht fparfam floß, fingen wir Alle in übermuthiger Laune zu tangen an. Mir fiel bie Saustochter zu, Grillparzer ergriff die ftattliche Wirthin, die Lyriter und Dramatifer malzten miteinander, und ein übrig Gebliebener - ber ernsthafte Witthauer, wenn ich nicht irre - hopfte mit dem Sauspudel berum.

Im Ganzen hatte unser Hauswirth an uns Allen bisher schwerlich so viel verdient, als er bei diesem einzigen Festmahle d'rauf gehen ließ — und zwar mir zu Ehren, benn es war am Abend nach der ersten Aufführung der "Bekenntnisse" (am 8. Februar 1834). Marie Abelgeist beschenkte mich überdies mit einer hübschen Handarbeit und erbat sich dafür ein paar Verse in ihr Stammbuch. —

Unter diesen zeitweisen Schwänken und Tollheiten fehlte es auch nicht an ernsten Abenden und bedeutenden Mittheilungen, die häusig bis tief in die Nacht hinein währten

und zu benen ausgezeichnete fremde Besucher nicht selten ihr Scherstein beitrugen. So hatte Hofrath Martius aus München im Frühjahr 1834 bei uns zugesprochen, und uns an mehreren Abenden nicht nur über die Abenteuer seiner Brasilianer-Reise mit Spix auf das Trefslichste unterhalten, sondern uns auch sein System der ursprünglichen und secundären Begetation in großen Umrissen so klar und lebendig auseinander gesetzt, wie man sich dessen nicht von einem jeden beutschen Gelehrten zu versehen hat.

Aber auch die neueste und modernste Literatur sollte ihr Besuchs-Contingent beitragen! Es war, denke ich, noch vor Martius' Erscheinen, daß ein paar junge Leute uns im "Stern" aufsuchten, ein blonder und ein schwarzer Jüngsling, der Verfasser des "Maha Guru" und der Heraussgeber des "jungen Europa", zwei seit Kurzem aufgetauchte Weltenstürmer und Schriftsteller, dem sogenannten "jungen Deutschland" angehörig — Karl Gutstow und Heinrich Laube.

Die beiben revolutionären Genie's verweilten nur furze Zeit in der Metropole des Polizeistaates par excellence, kamen auch meines Erinnerns kein zweites Mal in unsere literarische "Herberge der Gerechtigkeit". Einige Jahre darauf, zur Zeit, da Wolfgang Menzel als Denunciant gegen das junge Deutschland auftrat, wurden Guttow und Laube mit Wienbarg und Heine in Einen Topf geworsen, der Bann über sie ausgesprochen. Ein österreichisches Regierungs-Circular verbot ihre sämmtlichen, gegenwärtigen und zufünstigen Werke. Und wieder nach einer Reihe von Jahren sinden wir den quondam Weltenstürmer Heinrich Laube als artistischen Director des k. k. Hof-

Burgtheaters! Doch hatte man ihm seine Jugenbstreiche nicht völlig verziehen und eine zähe Hofpartei, die ihre Zeit abzuwarten versteht, wußte es dahin zu bringen, ihm seinen Bosten zu verleiben. So zog das junge, inzwischen alt gewordene Europa wieder nach Leipzig zurück, von wannen es ausgegangen war.

Unser "Stern" aber hatte inzwischen seinen Höhe punkt erreicht, von da an geht's in jedem geselligen Kreise abwärts, bis der Glanz völlig verlischt. Der gute Raimund, der trefsliche Enk hatten ein trauriges Ende gesunden, der urgesellige Holtei war für längere Zeit aus Wien geschieden, und Grillparzer, der seit Jahren treuzu uns und mit uns gehalten, zog sich plötlich zurück. Der Mißersolg seines Lustspiels: "Weh' dem, der lügt" hatte ihn verstimmt, und so verbittert, daß er jede Geselligkeit, jeden vertraulichern Umgang scheute und mied. So verlor er sich aus unserm Kreise und man hat nicht immer den Muth, ihn in seiner Klause aufzusuchen. Abler und große Genic's horsten gern einsam.

Ein inniges Zusammenhalten von Schriftstellern und Künstlern, wie das eben geschilberte aus der alten naiven Wiener Zeit, ist heut zu Tage bei dem Journals und Parteisgetriebe kaum denkbar. An Parteien sehlte es zwar auch damals nicht, doch war es nur Einer vergönnt, sich zu rühren — die honneten Leute mußten schweigen, wenn das "Shstem" in seinen beiden Leide Journalen, der "Wieners Zeitung" und dem "Desterreichischen Beobachter" von Zeit zu Zeit versichern ließ, wie Alles in der Welt, besonders in der österreichischen, so ganz vortressslich stünde! Bäuerle

mit feiner "Theater-Zeitung" durfte als Neben-Lobhudler fungiren.

"'s gibt nur Gin' Raiserftabt, 's gibt nur Gin Wien!"

war die Parole des Tages. Das bide Wien mit feinem Strauß. Lanner- und Sperl-Dufel und bem Scholz- und Neftron-Cultus bekummerte fich auch blutwenig um öffentliche Dinge. Erft mit den Juli-Tagen tam die Beripetie. Das Glud ber "Augsburger-Allgemeinen" batirt von baber. Die öfterreichische Regierung benütte bas Bolks-Bertrauen ju ber, gelegentlich liberal schillernden Zeitung, und ließ burch ihre Seiden die öffentliche Meinung in dem Journal des herrn von Cotta gehörig bearbeiten. Auch Saphir ift nicht zu vergeffen, der mit feinem "humorift" gleichfalls in das Regierungshorn stieß und ab und zu Allarm-Signale gegen uns liberale Schriftsteller erschallen ließ. Da aber ber Werke meiner Freunde Auersperg und Lenau in keinem Wiener Journale erwähnt werden durfte (es war nicht einmal erlaubt, ihre Pfeudonymen A. Grün und R. Lenau in öfterreichischer Druderschwärze erscheinen zu laffen), fo ließ man die Schreibehunde auf mich los, zur Strafe, weil ich mit ben verponten Schriftstellern zusammen hielt. 3ch war also eine Art "Prügelknabe" für meine literarischen Benoffen, und Bauerle und Saphir gemiffermagen die offiziöfen Bollftreder ber mir zubecretirten Schlage. -

Ich kenne Niemanden, der sich von seinen Jünglingsjahren bis in das volle Mannesalter so vollkommen selber gleich geblieben wäre, als Anton Alexander Graf Auersperg. Eine kräftige Natur, gesund an Leib und Seele, als geborner Krainer auch mit der nöthigen Ausdauer und Babigkeit ausgerüftet, trieb er seine Studien mit Ernft und Fleiß und opferte ber Mufe anfange nur schüchtern und insgeheim, gleich bem Berfaffer ber "Grifelbis." Einzelne Gedichte, die "Blätter ber Liebe" und Anderes, tauchten als verschämte Erftlinge auf; "Der lette Ritter" hatte feinem Berfaffer bereits einen hübschen Namen verschafft. Ms die "Spaziergange eines Wiener Boeten" erschienen, die Vorstrahlen der in Desterreich bereinbrechenden Freiheitssonne, ba rieth man auf Diesen und Jenen. Der junge Dichter, verschloffen, fogar etwas fchroff, wenig gefellig, nur unter Freunden aufthauend, ging amifchen ben hin= und herrathenden ftill und schweigsam herum, und als zulett bas Incognito nicht länger aufrechtzuhalten war, nahm er bie Ruhmestrange, bie ihm jest und fpater reichlich aufielen, bescheiben bin, beinahe verlegen, und ließ fich burch nichts aus feinem männlichen Geleife bringen. Nur bie Berfolgungen von Seite ber Polizei machten ihn ärgerlich und verleideten ihm Wien, für das er fonft immer eine Bor-Eine zeitlang bachte er fogar an Auswanliebe gehegt. berung. Inzwischen ging er auf Reisen, nach Frankreich, Italien, England und jog fich folieflich auf fein Thurn am Bart zurud, wo er feine Meder, aber auch die "Rofen" pflegte, die in allen feinen Bedichten eine fo große Rolle spielen. Dreis oder viermal im Jahre tam er übrigens immer nach Wien, wo er gewiffenhaft niemals verfaumte, jeden der Freunde besonders aufzusuchen. Wir waren mundlich und schriftlich ftets im Bufammenhange geblieben, auch nach feiner Berheiratung mit Marie Comtesse Attems.

Nach Jahren, bei einem Befuche in Thurn am Sart, überzeugte ich mich von den glücklichen häuslichen Berhalb

nissen meines Freundes, sowie von dem Ernst und der Tüchstigkeit des Boeten, womit er sein Gut verwaltete, sein Eigen überhaupt als tüchtiger Haushalter zusammenhielt, vormundschaftliche und andere Geschäfts-Angelegenheiten besorgte. Dabei schlummerte seine Muse nicht, und der Name Anastasius Grün wurde immer geseierter — die Batersfreude aber, den Namen Auersperg in einem frischen und lebhaften Jungen fortzuseten, wurde dem Dichter erst spät zu Theil.

Bei ber Bewegung des Jahres 1848, welche uns Andere wohl über uns felbst und gelegentlich über alle Schranken hinaushob, bewies ber Graf, Gutsbesiter und Dichter benfelben Mannesmuth und Freisinn wie bisher nicht mehr, nicht minder — aber auch dasselbe Bflichtgefühl. Er verließ Gattin, Saus, Sof und Berd, um querft im Frankfurter Barlamente die Stelle im linken Centrum einjunehmen und im liberalen und großbeutschen Ginne ju ftimmen, wie es feiner Natur gemäß mar. Die Bezeichnung "alt-liberal" wurde wohl auch zu Zeiten als Schimpfwort angewendet - eigentlich bedeutet es aber boch bas einzig Bernünftige und Mögliche, obwohl auch eine radicale und äußerste Bartei als Stachel und zur Ausgleichung bes Ganzen ihre praktifche Seite haben burfte. Rabicalcuren find fogar ab und zu nothwendig. Die Zeiten Schwarzenberg's und Bach's, der Reaction und des Concordats fanden ben Grafen Auersperg als Gegner wie uns Alle.

Ich wiederhole es: mein Freund ist vom Anfang seiner Laufbahn bis zum heutigen Tage sich selber gleich geblieben — das Beste, was er thun konnte! Ich werde bes Mannes im Berlaufe dieser Memoiren noch öfter zu

erwähnen haben, auch bei Schilberung ber Märztage und einer Art Don-Duirote-Zuges, ben ich nach Hofe unternahm und bei welchem mir ber Freund als fidus Achates zur Seite ftand. —

R. Lenau und A. Grun, die poetischen Diosturen Desterreichs, waren durch geraume Zeit die gefeiertsten Dichternamen in gang Deutschland, und Lenau's melancholische Lyraklänge fanden auch an ben Ufern ber Themse ihren Wiberhall. Beibe Dichter, ein jeber in feiner Beife, fampften zugleich für die geiftige Freiheit - naturlich, daß fich bas "öfterreichifche Guftem" barüber erbofte. Riembid war jeboch in ber angenehmen Lage, ben Quangeleien ber Wiener Polizei seine magnarische Nationalität als unnahbaren Schild entgegenhalten zu fonnen. Die beiden fonell berühmt gewordenen Dichter waren fich zugleich traute Freunde und Genoffen. Obwohl mich Naturell und Neigung mehr zu dem lebensfräftigen Dichter bes "letten Ritters" zogen, dem felbst ein gewiffer humor nicht fehlte, fo hatte doch auch der ernfte und grübelnde Schöpfer des "Savonarola" meinen Antheil in nicht geringem Mage geweckt. Bugend und geiftiges, wenn auch nicht gerademegs berwandtes Streben find rafche Bindungsmittel, und fo hielten wir Drei bald fest zu einander.

Mit Niembsch war ein eigener Berkehr. Er war durchaus nicht ungesellig, und zeitweise auch zu Scherz und Bossen aufgelegt, wie wir anderen Sterblichen; aber mitten in der Fröhlichkeit, im Gasthause ober sonst, verstummte er plötlich, stierte in die Luft ober in's Trinkglas, in sich versenkt — ober er suhr auf, wendete sich an mich ober sonst

einen Freund: "Bruder, wollen wir nicht lieber ein gufammenhangendes Gefprach führen?" Bisweilen gingen wir auf feine Bunfche ein, und Literatur wie Bolitif murben wohl bis in die tiefe Nacht hinein durchgefprochen; maren wir aber nicht in ber Stimmung, lachten wir über feine Anforderung und fuhren fort, Wite zu machen, fo ließ er es geschehen und konnte berglich mitlachen. Unter feine näheren Freunde gehörte auch Deffauer, beffen melancholische Lieder ihn besonders anzogen, wie der dichterifche Alexander Graf v. Würtemberg. In Deffauer, auch meinem alten Freunde, fand Lenau zugleich eine Natur, die ihm zufagen mußte, bas ihm ahnliche, innige und finnige Element ; Beibe waren jum Grübeln geneigt, fcmarmten philosophisch und musitalisch mit einander - nur daß der Compositeur ben häufig wilben und braufenden Boeten durch bas Barte. Beiche, beinahe Beibliche, bas in feinem Befen liegt, nicht felten glüdlich zu beschwichtigen verftand. Alexander v. Burtemberg mar einer der feurigsten Berehrer Lenau's, ihm zugleich in manchem pathologischen Buge verwandt. Man fann fagen, bag die beiben Dichter ichon in ber Jugend den Reim des Todes in sich trugen. Alexander litt an einem dumpfen, fast unaufhörlichen Ropfschmerz. Bei Tische klagte er mir eines Tages, daß ihn sein Leiden heute befonders quale. Er habe nun einmal bas "Wespenneft" im Saupte! 3ch hielt bas für eine Redefigur, murbe aber allen Ernstes belehrt, daß sich unfigurliche und wirkliche Wespen in bem Ropfe bes ichwäbischen Grafen angefiedelt, fo gut wie bie Boltergeifter im Saufe bes gemuthlichen Juftinus Rerner frei ein- und ausgehen mochten. 3ch nahm die Aufflarung über die Wespen schweigend bin, ohne mir einen

Wit darüber zu gestatten, da auch Lenau an das Wespennest seines Freundes unbedenklich zu glauben schien.

Beiden Männern wohnte eine besondere Zartheit des Gemüthes inne. Ich erinnere mich, daß sie, als ich in einem literarischen Kreise mein Lustspiel: "Der Vater" vorlas, der munteren und leichten Arbeit zwar im Ganzen ihren Beisall nicht versagten, allein gewisse sittliche Bedenken äußerten über die Figur einer koketten Putmacherin, welche von dem Herrn Papa den Auftrag erhält, seinen Neuling von Söhnchen gewissermaßen zur Liebe vorzubereiten. Wie würden die strengen Moralisten erst in Schrecken gerathen sein über die dramatischen Erzeugnisse unserer Tage, so des Monsieur Dumas sils und eines Victorien Sardou! — Ein anderes meiner Lustspiele: "Industrie und Herz", sand mehr Gnade vor den Augen meines rigorosen Freundes; er erbat sich sogar das Manuscript, um es in einer ihm besonders nahestehenden Familie vorzulesen.

Niembsch liebte ernstes Gespräch, und was er selber zur Unterhaltung beitrug, war nie ohne Bedeutung, sowohl dem Inhalte als dem Ausdrucke nach. Seine Lieblings-Lectüre war übrigens mehr eine philosophisch-theologische, als die historische oder poetische. Ich zweisle beinahe, ob er Shakspeare und Goethe genau und in allen ihren Werten kannte. Zu "Savonarola" machte er wohl ziemlich ausssührliche historische Studien, aber auch theologische, die ihn überwältigten, so daß ihm die geschichtlichen Gestalten in ein gewisses mystisches Dunkel gehüllt, wie im Hohlspiegel, vor's Auge traten. Er wurde ernstlich böse, als ich ihn vor der gefährlichen Mystik und insbesondere vor dem Umgang mit einem schwedischen Theologen warnte, mit welchem er sich in

die Irrgänge der Scholastik zu vertiefen liebte. "Das versstehst du nicht" — brauste er auf — "dafür bist Du zu leichtsinnig!" — "Und Du, lieber Freund, etwas zu schwersfällig, um das helle Leben der Medicäer naturgetreu zu schilbern. Du hast nur deine Symbole im Kopse, Dir sehlt der eigentliche historische Blick und Sinn, wie er zum Beisspiel unserem Freunde Auersperg innewohnt."

Lenau sah mich groß an. "Du magst vielleicht Recht haben, Bruder", sagte er nach einigem Nachbenken, "aber ein jeber Bogel singt nach seinem Schnabel." —

Unter seine Lieblingsschriftsteller gehörte Franz von Baaber, bessen Ausspruch: "beim Teufel seien Licht und Wärme getrennt, er sei kaltes Licht und finstere Wärme" — er nicht oft genug citiren konnte. —

Als Einer ber literarischen beutschen Stimmführer in ben dreißiger Jahren Wien besuchen kam und wir ihm, mehr als nöthig, die Honneurs machten, äußerte sich Lenau verdrießlich: "Was soll uns das literarische Mastschwein? Bald kommt ein anderes, das vielleicht noch mehr gelehrten Speck ansetz! Die Deutschen müssen immer so einen Bopanz als Flügelmann haben, schon von Gottschedt's Zeiten her, bis ein neuer Leithammel kommt, der den alten verdrängt."
— Freund Lenau hatte richtig prophezeit. Dem grobsschrotigen Wesen Menzel's machte das noch weit gröbere "junge Deutschland" ein rasches Ende. Der kritische Zuchtsmeister aus Stuttgart hatte aber nicht übel Lust bekommen, den Aussenkalt in dem nüchternen und etwas langweiligen Schwabenland mit der genußreicheren Existenz in dem setten Phäakein zu vertauschen. Man behauptete auch damals, der

Mann habe in diefer Absicht insgeheim bei Metternich angeklopft. Der Fürst Staatstangler, ber fich um einheimische Schriftsteller nicht im Geringften befümmerte, hatte es in feiner Gewohnheit, zureifende deutsche Literaten von einigem Namen freundlich zu empfangen, auch ihren freifinnigen Meugerungen ein geneigtes Dhr zu leihen, obwohl er ihnen babei insgeheim an ben Bahn zu fühlen verftand. War ihr Liberalismus echtfärbig, fo erfolgte eine Schluß-Ginladung zum Diner und bamit mar ber Brutus abgefertigt. Dagegen hat es das öfterreichische Suftem niemals verschmäht, "ausgerauchte" Liberale von Beit ju Beit in feinen Dienft gu gieben, wie man ja auch ehemalige Spisbuben als Bolizei-Spiteln zu verwenden pflegte. So bekam der übel berüchtigte Groß=Boffinger die Bewilligung, in Wien feinen fchmahlichen "Ubler" zu gründen. Die hofrathlichen Wiener-Anftellungen von Gent und Abam Müller bis auf Barte, Surter, Bernard Mener u. f. m. liefern übrigens ben Beweis, daß auch bedeutendere Männer, freilich von mehr Talent als Charafter, nicht immer ftark genug find, ben österreichischen Shrenen-Lockungen aus dem Universal-Rameral-Bahlamte zu widerstehen; daß man aber in ber Folge fogar einen untergeordneten Borfenfpeculanten gum Bofrath gemacht, bas fonnte nur unter bem Siftirungs Ministerium geschehen - bas System Frang=Metternich hielt zu fehr auf Anftand, um fich zu einer folchen Brutalität hinreißen zu laffen. -

Menzel erhielt keinen Antrag, in österreichische Staatsbienste zu treten. Bielleicht war die Gesinnung des künftigen "Franzosenfresse" damals noch nicht lauter und geläutert genug dafür! —

Lenau's Lebensweise war in keiner Hinsicht zu loben. Er lag halbe Tage im Bette, rauchte die stärksten Eigarren ohne Unterbrechung, trank schwarzen Kaffee dazu, was ihm, da er auch niemals freiwillig Bewegung machte, nach und nach die Eklust gänzlich benahm. Goethe's Ausspruch in der "Bandora":

- "aller Fleiß, ber mannlich ichagenswerthefte, 3ft morgenblich -"

hatte unserem Freunde wohl niemals vorgeschwebt, der es nur liebte, bei nervenanspannender Nachtwache feine Bhantafie malten zu laffen, in welcher die Zigeuner und ausgebalgten Geier bie Stelle ber Rofen von A. Grun vertraten: auch wurden die gewuchtig klingenden Berfe nicht immer mit Leichtigkeit auf dem poetischen Ambog geschmiedet. Nichts ift gefährlicher als ein allzu glanzender Erfolg, und Achim v. Arnim's Bemerfung : "Das eigene Wert und die eigene Runft gibt Ueberdruß; jenes, wenn es fertig und zu fteigenber Erfindung verpflichtet, diefe, wenn wir über fie fprechen follen" - ließ fich volltommen auf Lenau anwenden. Er wollte fich mit jedem neuen Werke überbieten - bas ließ ibn nicht zu Rube und Raft tommen : er bulbete feinen Ginfpruch gegen irgend eine feiner Schöpfungen, vertheibigte feine poetischen Rinder, auch die minder gerathenen, wie die Löwin ihr Junges, und so mußte ihn auch die Art und Beife, in welcher fich Mengel und Guttow über feinen "Fauft" aussprachen, in gelinde Verzweiflung bringen. Daß bie Frauen ben Ganger bes "Weltschmerzes" besonders begünftigten, ift wohl begreiflich; auch mar es eine Frau, beren Berehrung für ihn grenzenlos war, in beren geistiger Hingabe wie in ihrem Wefen, ihrer ganzen Persönlichkeit er feine bochfte Befriedigung gefunden hatte. Die ganze Familie biefer Dame mar jugleich gewohnt, ben Dichter als ben eigentlichen Mittelpunkt ihres gefelligen und gemuthlichen Seine zu betrachten und banach zu behandeln, ihm auch alle äufere Behaglichfeit und Bequemlichfeit zu verschaffen, jebe feiner Launen nicht nur zu befriedigen, fondern fie zu errathen und ihnen zuvorzufommen, mas dem Gefeierten nicht eben unangenehm war. Auch in Stuttgart, wohin er fich häufig begab, erwartete ihn ein ahnliches, poetenbegeistertes Saus, bas er wie fein eigenes anfehen durfte. Bei folder Bergartelung von Seite feiner Berehrer und Berehrerinnen. bie jedes rauhe Luftchen von ihm abzuwehren fich bemuhten, mochte es fein Wunder nehmen, wenn er fich einer Art Quietismus ergab und ber Anbetung, die man ihm angebeihen ließ, fein unübersteigliches Sindernig in ben Beg legte. Der Umgang mit den Freunden wurde demungeachtet fortwährend unterhalten, nur ließ fich ber contemplative und etwas bequeme Boet äußerft felten bagu bewegen, an unferen großen Fußtouren theilzunehmen, die wir leidenschaftlich betrieben. Ein einzigesmal konnten wir ihn zu einem berlei Ausfluge bewegen, welcher glüdlicherweife im Bagen begann und woran auch A. Grun theilnahm. Wir fuhren nach Mauerbach und wollten von ba aus ben Tulbinger Rogel besteigen. 3m Gafthause murde ein Mittagsmal beftellt - bann flugs auf die Beine! Wir waren taum ein paar hundert Schritte gewandert, als mein guter Riembid innehielt. "Da ist ein prächtiger Baum" - fagte er -"wie war's, wenn wir im Schatten ein wenig ausruhten?" - Es gefchah nach feinem Willen, und der Freund hatte nicht übel Luft, ein "zusammenhängendes Gefprach" einzuleiten, allein meine Ungeduld trieb vorwärts. Die Andern sprangen auf — nur Einer blieb liegen. "Bruder" — flehte er mich wie wehmüthig an — "laß mich da — ich erwarte euch!" — Alle Einwendungen waren vergebens; er blieb liegen. Und als wir nach mehreren Stunden wiederstamen, lag er noch auf demselben Flecke, still vor sich dahins brütend. Es wohnte ein Stück der melancholischen Pusztas Einsamkeit in dieser Boetenseele! —

Niembsch wurde zuweilen von Heiratsgedanken überschlichen, und er war vielleicht nahe daran, die geistreiche Caroline Unger heim zu führen, was zu Beider Wohl unterblieb. Ich glaube überhaupt nicht, daß der grübelnde Dichter zur She geeignet war, und wenn er an Heirat dachte, so leitete ihn vielleicht eine Art Instinct, sich von den Fesseln jenes metaphysischen Berhältnisses zu befreien, welches mehr auf ihm lastete, als ihm wol selber deutlich war. Plöylich, im Hochsommer 1844, hieß es, er sei Bräutigam.

Ich erschrack über die Nachricht, noch mehr über den Freund, als er nach Wien kam und eine gewisse kindliche oder soll ich sagen kindische Bräutigamsseligkeit zur Schau trug. Die Wogen des Liberalismus schlugen damals bereits hoch auf in Desterreich; wir dachten an nichts als an die ständische Opposition, die sich mächtig zu rühren begann, schmiedeten Artikel in die "Grenzboten", träumten von Preßesteiheit, ich hatte überdies bereits einen "Deutschen Krieger" in petto — und nun kommt uns Einer, der an alledem keinen Antheil nimmt, uns dagegen sein künstiges häusliches Glück ausmalt, die Zimmer-Einrichtung beschreibt die auf die Möbel und Fenstervorhänge, der von den Reizen und dem poetischen Gemüthe seiner Braut schwärmt — kurz, eine

Gefiner'iche Ibhile mitten in der Epopöe, die sich uns bereits aufzurollen schien! Wir ließen den Schwärmer laufen. Er reiste ab — und bald kam die Kunde der tragischen Katasftrophe in Stuttgart!

Das Jahr barauf, nach meiner Rückfehr von London und Paris, fam ich über Stuttgart und besuchte ben Schaufvieler Moria, ber mich nach Winnenden begleitete. Der Borfteher der Unftalt, Doctor und Sofrath Beller, empfing mich mit der Bemertung, es fei schade, dag ich nicht einen Tag früher getommen - geftern habe fich ber Rrante vortrefflich befunden, heute fei er etwas unruhig. Er habe übrigens von meinem Besuche gehört und freue fich barauf. Wir wurden fonach in feine Zelle geführt. Wir treten ein. " Niembsch ruft mich an: "Ah, Bauernfeld!" und umarmt mich. - Er ift ftarfer geworben, feine Saltung fraftiger, die Befichtsfarbe gefünder, das Auge feurig, aber wilber, unheimlicher ale fonft; ber lange Bart, die weite flatternbe Blouse geben ihm das Ansehen, als ware er in einer Art Costume - er ift schon wie Taffo. - Wir waren in Begleitung des Arztes gefommen und fanden ben Barter bei bem Rranten; diefer machte die Honneurs feines Zimmers und rudte Stuhle zurecht. Im Gefprach verwirrte er fich bald, fprang von einem Gegenstande auf den andern, lachte auch viel, mas immer feine Gewohnheit mar, unterbrach fich felber mitten in einem Sate, auch lateinische Flosfeln von natura naturans und natura naturata und bergleichen wurden ohne eigentlichen Bufammenhang bazwischen vorgebracht. -Er führte mich ans Fenfter. "Siehft du den ichonen Thurm?" fagte er. "Da drinnen haufen Beifter" - fette er gebeimnifvoll hinzu. "Ja Geister — Gespenster — spootra!" —

4

Hierauf wieder ein lautes Lachen. Ich gab ihm eine Cigarre. er rauchte, schien etwas ruhiger geworden, und so gingen wir in den Garten. Ich wandelte eine zeitlang Urm in Urm mit ihm, fprach von unbedeutenden Dingen, suchte ibn bei ber Stange zu halten. Da er fich bes Reuner'ichen Raffeehaufes, fowie unferes Gafthofes "zur Stadt Frankfurt" mit Bergnugen zu erinnern fchien, fo lentte ich bas Befprach nach und nach auf Bersonen, die ihm werth waren, wie A. Grun und Deffauer; er äußerte einigen Antheil, ber aber balb wieder verschwand und sich mit Unfinnsbildern untermischte. Er fang ober fummte bagwifden, mit tiefer Bagftimme, immer lauter, unheimlicher; bann pflückte er Blumen, gab fie abwechselnd mir und Morig. Dem Letteren überreichte er auch ein Blatt und einen durren Zweig mit den Worten: "Diese Bekanntschaft bante ich Ihnen." Er brach unreife Acpfel ab, wovon er mir einen schenfte; er big auch in die faure Frucht, und als ich ihn abhalten wollte, meinte Sofrath Beller, das ichabe ihm nicht, wirte fogar gunftig bei feiner Conftitution - er effe übrigens viel und mit Appetit.

Im Gespräche wurde auch jener Frau erwähnt, für welche Lenau eine so große Verehrung hegte. Er felbst nannte ihren Namen zuerst und sagte zu mir halb lachend: "Ich weiß, du hast was gegen sie — auch gegen nich — aber ein reines Verhältniß, Vruder, ein reines Verhältniß! Sie ist außgezeichnet, sag' ich dir, außgezeichnet! Und so gebildet, so gut — (laut lachend) und sie spricht vortrefflich Französisch. "— Darauf, zu Moriz gewendet, der ihm als Schauspieler vorgestellt worden: "Ich werde auf dem Stuttgarter Theater den Verrina spielen — die Stuttgarter werden sich wundern!" — Hierauf wieder eine laute Lache. Auch einige ungarische

Erinnerungen mischten sich bei, sowie Ideen von Kampf und Schlacht. Wir kamen zu einer Schaukel, der Doctor schaukelte ihn. Er sang — seine Miene bekam einen immer wilderen Ausdruck, sein Singen wurde ein Brüllen — es war beinahe schauerlich, trot des sonoren und kräftigen Organs. Der Doctor hieß ihn aus der Schaukel steigen, es thue ihm nicht gut. Der Kranke gehorchte ohne Widerspruch. Kein Zweisel, mein Besuch hatte ihn ausgeregt — ich slüsterte das dem Hofrathe Zeller zu, welcher meine Meinung theilte. Wir blieben hinter den Bäumen zurück; der Patient, der wieder laut zu singen begonnen, wurde von dem Assistenten in seine Zelle zurückgeführt.

Bas ich felber gesehen und erfahren, fo wie was mir Merzte und Wärter ber Anftalt, die ich befragte, an Details mitgetheilt, ließ mich wenig hoffnung für unfern Rranten schöpfen. Dr. Zeller mar anderer Anficht. Der Aus gang fei freilich immer ungewiß, meinte er, aber er hoffe ben Dichter zu heilen. In ruhiger Zeit außere diefer die fcharffinnigsten Bedanten, fpreche auch milde über Berfonen, nur äußerst ftrenge über Literatur und mit hochster Bracifion, wobei es an den erhabenften Ideen nicht fehle. Erft unlängft habe er fich geäußert: "fein Zustand fei ihm zum Beile geworden, denn er habe nun einen perfonlichen Gott gewonnen". Er bat auch feinen Argt, "er möchte die Gedulb nicht verlieren, er werbe gewiß genesen. Das Meer fei oft unruhig, und wenn ber tieffte, fonft ftille Grund aufgewühlt worden, bann halte es fchwer, diefen wieder ins Gleichgewicht zu bringen!"

Dr. Zeller meinte ferner: wenn der Kranke Blumen, Blätter und bergleichen schenke, so muffe man bas bei einer

so poetischen Natur nicht wie bas Behaben eines gewöhnlichen Narren annehmen. Lenau bente sich bas Schönste und Ershabenfte babei.

(Kommt das bei anderen Patienten seiner Art nicht vielleicht gleichfalls vor ? Das Gleichgewicht der Seele in der Anschauung, im Denken und Empfinden ist nun einmal gestört — und worin besteht die Geisteskrankheit, als darin, daß man die Dinge sowie die Ideen anders ansieht, als sie sind, und in einem anderen Nexus, als dem der Vernunft und Logik, der für gesunde Menschen gilt?)

Wir äußerten gegen den Hofrath, daß sein Beruf, wenn auch theilweise Iohnend, sich doch im Ganzen als ein höchst schwieriger, ja peinvoller herausstellen müsse. Der wackere Mann — seit zwölf Jahren leitete er die Anstalt — verhehlte uns nicht, daß es ihm, wenn er sich auf ein paar Tage aus der Mitte seiner Kranken entserne, immer Ueber- windung koste, sich wieder hineinzusinden. In meinem Tage- buch vom Jahre 1845 sinde ich folgende Stelle über den Arzt und seinen Patienten: "Dr. Zeller ist ein edler und geist- reicher Mann; aus Allem geht aber hervor, daß er seinen Kranken zu günstig beurtheilt. Ich kann sast nur glauben, daß bieser Zustand in Blödsinn ausgehen werde."

Daß mich die Stunde mit dem kranken Freunde mächtig ergriffen hatte, mag man sich wohl denken! Ich hielt aber an mich und suchte meiner Empfindungen Herr zu werden, da ich als eine Art Beobachter gekommen war und in Wien über meine Autopsie zu berichten hatte. Moriz dagegen, ein gemüthlicher und weicher Mensch, war von der tragischen Zussammenkunft mit Lenau, den er nur aus seinen Werken kannte, so ergriffen, daß er immer stumm und unter hervor-



quellenden Thränen hinter uns herschlich, und noch auf dem Rückwege, in Waiblingen, wo wir zu Mittag aßen, den entsexlichen Eindruck nicht loswerden konnte. Indem ich mir nun alle Mühe geben mußte, den bedenklich aufgeregten Freund zu beschwichtigen, hatte ich mich innerlich abermals selber zu bekämpfen, und erst in Stuttgart im einsamen Zimmer gelangte ich dazu, die eigenkliche Trauer um den so gut wie Berlorenen nachzusühlen.

Nach meiner Rückfehr legte ich den Berwandten und Freunden des Kranken in Wien von meinem Besuche in Winnenden gewissenhafte Rechenschaft ab; aber erst viel später, nachdem sich Lenau's Zustand bedeutend verschlimmert hatte, im Mai 1847, ward er nach Oberdöbling zu seinem Freunde Or. Görgen gebracht. Unsangs schien es sich mit ihm zu bessern; die gewohnte Umgebung von Freunden und Angehörigen that ihm wohl, er spielte bisweilen Bioline, sprach ab und zu ein Wort, das wie verständig klang — obwohl es auch an wunderlichen Aussprüchen nicht sehlte. So betrachtete er eine Büste lange Zeit und fragte endlich: "Wer ist das?"

— Das sei Plato, hieß es.

"Aha! Blato!" murmelte er — "der die dumme Liebe erfunden hat!"

Balb verschlimmerte sich sein Zustand, und meine Ahnung von 1845 follte sich leider bewahrheiten. Das Thierische gewann immer mehr Oberhand über den Geist. Alls
ich den Freund mit A. Grün das letztemal besuchte, kannte
er uns nicht mehr, sprach auch kaum in articulirten Lauten.
Erst beim Fortgehen rief er uns nach — Auersperg behauptete, er habe meinen Namen genannt. Wir kehrten
zurück, konnten aber nichts weiter aus ihm herausbringen.

Die Hülle bes Dichters wurde am 22. August 1850 zur Erbe gebracht. — Der Eine ber Dioskuren, ber sich bas Motto gewählt:

"Der Mensch muß sterben, barum eilen," hat seit lange vollendet.

Trauern wir barüber! Aber freuen wir uns, daß sein Genoffe, welcher die Freiheit nicht nur im Dichtermunde, sons bern auch in seinem Mannesherzen trägt und pflegt, noch immer träftig und frisch-thätig unter uns wandelt wie das mals, als ihm die Göttin ihren Strahl zum erstenmal "durch's herz gegossen"!

## VIII.

(Ein Bauerntheater in Eirol. — Vom Burgtheater und vom Theater überhaupt.)

> Der Grund aller theatralifchen Runft, wie einer jeden andern ift bas Wahre, bes Naturgemäße. Goethe.

> Wir haben Schauspieler, aber teine Schauspieltunft.

> > Samburgifche Dramaturgie.

Der Antheil, welcher in neuester Zeit den Ammergauer Passionsspielen zugewendet wird, mag als ein erfrensliches Zeichen gelten, daß es noch ein Theaterpublicum gibt, welches, mit der "schönen Helena" und der "Großherzogin von Gerosstein" nicht völlig zufrieden gestellt, sich auch da der Bühne nicht verschließt, wo ihm Besseres und Bürdigeres, ja gewissermaßen Ideelles geboten wird. Die Bracht und der Glanz, womit jene Bauernspiele auftreten, die blendenden Costüme und die Massenchöre mögen wohl dazu beitragen, die Menge anzuziehen; auch ist die Sache beiläusig "Modesgeworden. Die Wirtung der sorgfältig einstudirten Borssellungen ist demungeachtet teine blos äuserliche, ein Theil

der Zuseher, und nicht der geringere, fühlt fich mahrhaft erbaut durch die bramatische Leidensgeschichte, beren Benug er fich überdies burch Opfer von Gelb und Bequemlichkeit erfaufen mußte. Man erfährt nun, dag biefe naturmuchfigen bramatischen Festvorstellungen, die bisber nur nach Dezennien gahlten, in Butunft alljährlich wiederkehren follen. mare ichade, wenn ihnen baburch bas Feierliche benommen, wenn ber poetische Schmelz abgestreift murbe, fo dag fie qulett zu Alltagetomödien herabfanten, in Berbindung mit einer Geldspeculation. Auch ift zu beforgen, daß fich Unberufene hinzu brangen, um Aehnliches zu eigenem Bortheil zu versuchen. War doch bereits im Sommer 1871 in Döbling bei Wien ein Baffionsspiel - "ohne Worte" - angefündigt. Die religiöse Bantomime wirfte nicht besonders erbaulich. Für die fünftige Weltausstellung war fogar projectirt worben, die Original-Ammerganer Rünftler nach bem frivolen Wien zu citiren. 3ch will hoffen, daß die Sache nicht zu Stande fommt. Alles hat seinen Ort und seine Zeit. Das Naive, Seltene und halb Berftedte, im Salbdunkel gut aufgehoben, foll man nicht an das überhelle Licht der brennenden Alltagefonne ziehen.

Diese Ammergauer-Frage hat übrigens eine Jugends erinnerung in mir wachgerufen, deren Mittheilung sich viels leicht rechtsertigen läßt, da sie mit der Theaterfrage übers haupt in einiger Verbindung steht.

Im Hochsommer des Jahres 1826 ward mir nämlich auf einer Gebirgsreise die günstige Gelegenheit zu Theil, in Tyrol einer der berühmten alten Bauernkomödien beiwohnen zu können. In der Nähe von Lienz, bei Thurn, dem alten Schlosse Walthier gegenüber, war im Freien eine Art his-

zernes Amphitheater aufgerichtet. Die Buhne, mit Reifig. Bandern und Fahnen ausgeschmudt, hatte brei Borbange neben einander, außerdem ein Thurmchen mit vergittertem Fenfter, ein Gefängnig vorstellend, benn es handelte fich um nichts Geringeres als die "heilige Genovefa" zur bramatifchen Anschauung zu bringen. Gine ungeheuere Menschenmaffe war bereits im Thale zusammengeströmt und brangte nach den stufenweis erhöhten Siten, mahrend ein "Ordner" mit Feberhut und einem uralten Degen, der tofenden Menge bie Plate anwies, die nicht Zahlenden zu verjagen bemucht war. Diefe fletterten inzwischen auf nahestehende hohe Bäume, ober flüchteten auf benachbarte Scheunen- und Bauferdacher, um vielleicht doch etwas von der Herrlichkeit gratis zu erhafchen - allein ber Ordnungsmann war unermüdlich und gantte sich noch mahrend ber Borftellung mit ben Leuten auf ben Dachern herum. - Der Anblick bes Amphitheaters war hinreifend, bezaubernd! Die Taufende von Menschen, bie fich übereinander aufthurmten, anfange munter ichwagend, fpater, als die herrlichkeit anging, athemlos verstummend. - bie frifchen, frohlichen Gefichter, die prachtigen Buriche, bie Madden, die Rinder, Alle im Sonntageput, die weißhaarigen, noch tüchtigen Greise, die ftattlichen Matronen, die Familienauch Liebesgruppen, die fich gegenseitig fannten, einander begrüßten, zuwinkten, auch zuriefen, fich beim Namen nannten - das Alles gab das traulich-liebenswürdigste Bild echt menichlichen Seins und Bufammenfeins.

Für's Erste hielten die Schauspieler ihren Einzug im Costüme, den "Bajazzo" mit der langen Tabackspfeise an der Spige. Die Musik war an die Eine Seite der Bühne gestellt. Nun hebt sich der mittlere Borhang: ein gehar-

nifchter Prologus tritt auf, mahnt in gereimten Berfen gur Aufmertfamteit auf die hochft intereffante und lehrreiche Beschichte, bittet zugleich um Rachsicht. Die Courtine fallt wieber, ber Borhang jur rechten Seite bes Schauspielers geht in die Sobe: wir find in Brabaut. Die fcone Ben ove fa (fie ift wirklich fcon, babei prachtig gekleibet) fitt züchtig mit ihrer Mutter; ber Bater kommt mit Graf Siegfried, ber um bas Fraulein geworben; fie halten Sochzeit, ber Bifchof fegnet fie ein - ingwischen hebt fich wieder der mittlere Borhang und fo ziehen fie gleich über die Buhne in Siegfried's Burg. — Nach furzer Hauslichkeit ein Tromvetenstoß - bie Bafallen erscheinen, Siegfried muß in ben Rrieg. - Er übergiebt feine Bemahlin bem bofen Golo gu · Schirm und Aufficht. Benovefa ichenkt bem geliebten Bemahl ein "Bergigmeinnicht" jum Angebenken. Mit Siegfried's Abzug endet der erfte Act. - Golo hat feine Sache am beften gemacht; er ift ein halber Schulmeifter und leitet Da Genovefa nicht lefen kann, fo war er genöthigt, ihr die Rolle durch wiederholtes Borlefen einzulernen; aber keiner von ben Schauspielern blieb stecken, der Souffleur war nur zur Berbindung des Gangen ba. Gin Bofchen befonders hubsch! — Die Fabel geht nun ihren Bang; Golo bringt in Genoveja, was er besonders gut und natürlich macht; da fie ihm widersteht, wirft er fie in den Rerker ber Borhang fällt - es scheint, daß die Wehen beginnen. -Die Mörder laffen die Gräfin im Walbe am Leben — ber Säugling, den fie in den Armen halt, ift gar ju munderschön! - Inzwischen ift der Graf heimgekehrt. Golo fitt mit ihm an der Tafel, verleumdet feine tugendhafte Herrin, wird aber von ber hübschen Bofe verrathen und jum großen Jubel bes Bublicums jest felber in den Rerter geworfen. - Genovefa, fehr im Neglige, aber nicht zu ihrem Nachtheil, blos in einem ziemlich langen Bembe, in wirklich blogen Füßen, mit aufgelöften Saaren, erscheint nun im Balbe, von ber Sirfatub begleitet, die sich jum Glüd gehörig paffiv verhalt. Mutter zur Seite ift auch bas Rind inzwischen bereits fo weit ausgewachsen, daß es gleichfalls in Berfen fpricht, babei fplitternadt, nur mit einer wirklichen Schafhaut zur Roth bebeckt. - Der Graf ift in feiner Betrübnig auf die Jagb gegangen und ftößt nun auf die todtgeglaubte, tugendhaft gebliebene Genovefa. Rührende Erfennungescene - lautes Schluchzen und Schnäuzen im ganzen Amphitheater. — Die wiedervereinigten Gatten ziehen nun zu den Eltern nach Brabant - alle drei Borhange heben fich, und fammtliche Berfonen fiten oder ftehen in paffenden Gruppen, der "Bajazzo" labet zur nächsten Vorstellung ein und bas Rind fpricht bie Schlufverfe zu allgemeinster Erbauung.

Das Stück gefiel mir außerordentlich! Es war über hundert Jahre alt und in Anittelversen geschrieben, in natürlichenaivem Stil. So sagt einer der Basallen tröstend zu Genovefa:

"Liebe Madam, thut nit so weinen, Wenn's regnet, wird auch die Sonn' wieder scheinen."

Es war vortrefflich gespielt worden. Von diesem und jenem Schauspieler konnte man kaum glauben, daß es ein Bauer sei, und ich habe von manchem berühmten "Mimen" die Verse nicht so natürlich, selbst mit so richtig-rhythmischem Gefühl vortragen hören wie hier von Leuten, die sonst ben Acker pflügten, kein Spielhonorar bezogen, keinen Rollenneid kannten, keine Recensionen lasen und über keinen artistischen

Director loszuziehen hatten. - Golo, beffen Befanntichaft ich nach ber Borftellung gemacht, hatte ale Regiffeur fungirt. auch bas Stud eingerichtet, einiges bie und ba abgeanbert. bie Schlugverse hinzugedichtet. Auch hier hatte man fich über die Cenfur zu beklagen. Es mar mir aufgefallen, daß ber Bajaggo, ber immer in ben . Zwischenacten erschien, nichts als ein paar unbedeutende Worte fagte oder fich mohl gar bamit begnügte, die Bunge ber Lange nach berauszuftreden, freilich zu großem Entzuden bes findlichen Bublicums! Der verständige Golo flarte mich barüber auf. Das Rreisamt hatte die witigen, aber etwas berben Zwischenreden bes Sanswurften als dem Ernfte und dem Bathos bes heiligen Gegenstandes abträglich und unwürdig befunden, und fie furzweg mit dem Rothstift vertilgt. Aber auch eine Sauptperson der Tragi-Romödie mußte völlig wegbleiben, ju großem Bedauern bes Regiffeurs. Der urfprüngliche bäuerliche Dichter hatte nämlich, nach ber Auffaffung feiner Zeit, jugleich nicht ohne fünstlerische Absicht, das Boje in der Natur des Golo vor ben Augen bes Buschauers hervortreten und reifen laffen, indem er ihm den veritabeln "Gott-fei-bei-uns" als Berführer beigefellte, der ihm die Reize der fconen Grafin hervorhob, ihn Schritt für Schritt jum Berbrechen führte. Nun hatte aber die Cenfur den Teufel geftrichen, wodurch nach ber nicht ungerechtfertigten Unficht meines landlichen Uriftarchen eine unausfüllbare Lude in bas Gange fam. Das Stud machte bemungeachtet feine ungeheure Wirkung und zwar gerade burch bie Berbindung bes afthetischen mit dem religiöfen Elemente : man konnte fich bei biefer Borftellung, bie mit ebenfo viel Intereffe als Andacht aufgenommen wurde, in die Zeit der alten Musterien oder Moralitäten zurück versett glauben. Das Theater hatte hier seine eigentliche Bestimmung erfüllt: es bot seine Räume zu einer wahrhaft sestichen Borstellung, die das Gemüth erhob, nicht blos zur Unterhaltung oder Zerstreuung diente — und so war mir von diesem Tage, von dem Drama selbst wie von den Darsstellern, dem Publicum und dem Schauplatz ein mächtiger Eindruck zurückgeblieben, den kein Hoftheater mit seinen blassirten Logen, seinem schwatzenden Parterre und der stumpfen Gallerie bei aller Kunstsertigkeit der Schauspieler jemals zu verwischen, geschweige zu überbieten im Stande war.

Das hinderte nun freilich den warmen Antheil nicht, ben ich mit meinen Freunden und Benoffen an bem Burgtheater nahm: ja das dramatische Throler-Boltsfest gab meinem Enthusiasmus für die Runft nur noch neue Nahrung, wobei fich jedoch gewiffe ideelle Bunfche nicht völlig abweifen ließen. Was konnte mit den theatralischen Rraften, die unser Wien damals in fich schloß, nicht alles Schönes und Bertliches ausgerichtet werden, mußte man sich sagen, wenn die Buhne wirklich und mahrhaftig als ein fünftlerifches Volks-Institut aufgefaßt würde, mahrend in der reellen Wirklichkeit Polizei und Cenfur nur eifrig bemüht maren, die golbenen Worte der großen Dichter zu schwächen und abzudämpfen, wenn man ihnen nicht gar bas Wort ganglich Rurg, das Theater, gleich den Runftreiter- und verfaate. Seiltanzergefellschaften, follte zu nichts weiter bienen als gu einer mäßigen und gefahrlofen Unterhaltung für bas große Bublicum, welches auch mit diefer polizeilichen Anschauung ziemlich einverstanden schien. Das Jahr 1848 hat nun zwar mit seinen politischen Bligen auch die dumpfe Theateratmosphäre des Burgtheaters was wenigesgereinigt - allein was hilft's? Es fehlt ber Nachwuchs, ber neue Trieb von Dichtern und Schauspielern. Beinahe alle unsere bramatischen Größen sind gestorben ober im Absterben! —

In ben Zwanziger Jahren, etwa bis zum Jahre 1840, prangte bas Burgtheater in feinem vollften Glanze. 3ch brauche nur Namen aus ber früheften Beriobe zu nennen wie Rofe, Robermein, Roch, Rorn, Rruger, Coftenoble, Unfchut, Wilhelmi. Auch Beurteur und bie Romiter Baumann und Wothe burfen nicht vergeffen werben. Unter ben Damen glangte als erfter Stern bie große Sophie Schröder, ihr ftand zunächft die höchft bedeutende Sophie Muller, die wir leider fruhzeitig verloren. Untonie Abamberger und Julie Lome excellirten im feinen und höheren Luftspiel, Wilhelmine Rorn (die erfte "Melitta") fpater Augufte Anfchut, geb. Butenop, im naiven Fach. Meifter Fichtner tam bereits im Jahre 1824 als Anfänger hingu, fand feine fünftige Gattin Betti Roberwein als aufteimendes Talent. Sie wuchsen rafch mit einander und an einander empor. - Dem schönen Rreise traten in der Folge noch bei: Löme, La Roche, Bergfeld, Therefe Beche, Caroline Müller, Julie Rettich, Mathilbe Wildauer. Mit Louise Neumann, 1839, fclieft fich die eigentliche Glanzperiode ab und einzelne Größen traten feitbem nur mehr fporabifch auf, wie Damifon, Marie Seebad. Friederite Gogmann, leider feine Firfterne, fondern nur Rometen, in ihren Gaftrollen-Ellipfen und Hyperbeln im Theater = Weltenraum ruhelos umher= schweifend. — Doch fehlte es auch nach ihnen und bis zum heutigen Tage nicht an bedeutendem Zuwachs, welcher die Tradition von dem beften Busammenspiel auf der ersten Dramaturgen. In der Auswahl der Stücke, in der menstellung des Repertoirs, in der richtigen Berwenl darstellenden Kräfte wird der tüchtige Mann sich Josef Schrenvogel war das. Als Dramaturg (Titel "Hossecretair") waltete er seines Amtes von 1814 bis 1832 mit allem Feuereiser für die Kunst. ein ernster Mann von gediegenem Charakter, von Urtheil und Geschmack, in Geschäftssachen die Reckselber, verläßlich, unparteilsch, jeder Intrigue ferr Hauptaugenmerk blieb natürlich das Repertoir, wint Umsicht zusammenstellte, nicht ohne schwere Känder Censur, auch mit dem obersten Kämmerer. Werdisweilen zu schroff auftrat, sinchte der gutmittige ur wollende Theaterhofrath v. Mosel nach Kräften mitteln, zu versöhnen.

Das Burgtheater brachte damals die Wer Leffing, Goethe, Schiller, mehreres von Klei von Shakespeare, so viel sich durchsehen ließ. A classische Theater der Franzosen mar nach ziemlich fi gehörten unter die Stüten des Repertoirs. Den Rest disbeten ältere, längst bewährte Stüde, endlich die Neuigseiten von Müllner, Houwald und Raupach, von Clauren, Töpfer, Holbein und Anderen. Auch die Einheimischen trugen ihr Scherslein bei: Deinhardstein und Frau von Beißenthurn, die Beteranin des Burgtheaters, seit 1789 bis gegen Ende der zwanziger Jahre seinem Berbande angeshörig. Das moderne französische Theater war hauptsächlich durch Bicard und Scribe vertreten.

Im Jahre 1816 ward die Boesie in Wien leibhaftig in's Leben gerusen. Grillparzer brachte seine "Uhnsfrau", bei welcher Schrenvogel zu Gevatter stand. Es scheint, daß die Darstellung dieser "Gespenster" oder "Schickssalse" im Burgtheater anfangs auf Hindernisse stieß, darum veranlaßte der Dramaturg ihre Aufführung im Theater ander Wienmit Heurteur und Sophie Schröber. Im August 1824 ward das Stück auch dem Burgtheater Repertoir einverleibt, aber erst mit der "Sappho" wurde Grillparzer eigentlich hostheatergerecht.

Schrenvogel war auch Schriftsteller. Seine Bearbeitung ber "Donna Diana" hört und liest sich wie ein Originalwerk und kann noch immer als das Muster eines poetischen Lustspiels gelten. Sen so waren "Das Leben ein Traum" (im Theater an der Wien) und "Don Gutierre" vollkommen geeignet, das deutsche Repertoir zu bereichern; der Dramaturg vergaß aber seine eigenen Schöpfungen, als der fruchtbare und bald die deutsche Bühne beherrschende Raupach erschienen war, sur welchen er eine besondere Borliebe hegte. Er brachte nach Möglichkeit alle seine neuen Stücke, disweilen drei die vier in einem Jahre.

Freilich daß nicht alle zündeten, aber viele hielten an, wie "Fsidor und Olga", "Corona von Saluzzo", "Die Schleichhändler", "Der Nibelungenhort", "König Enzio", vor Allem "Vormund und Mündel", eine Mustervorstellung durch Korn, Costenoble und Sophie Müller. "Der Müller und sein Kind" nicht zu vergessen, der sich noch jetzt an jedem Allerseelentag auf vier ober fünf Wiener Theatern zu Tode hustet, dabei "gar nicht umzubringen" ist!

Raupach hat jedenfalls seine großen Verdienste um die deutsche Bühne, und das "Junge Deutschland", welches ihn mit kritisch-iheoretischer Keule erschlug, hat ihn in theatralischer Praxis nichts weniger als übertroffen.

Unter Schrenvogel brachte auch ich meine Erflinge: "Leichtfinn aus Liebes und "Liebesprotofoll."

Man sieht, das Burgtheater brachte damals, was mit Ehren zu bringen war. Man hielt auf Anstand, das Gemeine war ausgeschlossen. Auch die einactigen Ephemeren und die eigentliche Posse. Mit dem an und für sich vortressellichen "Bersprechen hinterm Herd" hatte der Tempel in der Folge seine Keuschheit eingebüßt.

In den Rollenbesetzungen erwies sich der Dramaturg eben so einsichtig als gewissenhaft und parteilos. Er kannte keine Borliebe, das Talent gab bei ihm den Ausschlag. Die Proben neuer Stücke leitete er selbst, wobei es ihm vor Allem zu thun war, ein harmonisches Zusammengreisen im Sinn und Styl des Autors zu erzielen, ohne sich in Kleinliche Details einzulassen, auf's Höchste, daß er hie und da eine Nuance anrieth. Bei bedeutenderen Stücken wurde über

Charafter und Darftellungsweise ber Sauptrollen mit ben Runftlern Rudfprache gepflogen, die etwa nöthigen hiftorifchen. auch afthetischen Unmertungen nicht gespart.' Bei fertigen Schaufpielern überläßt man bas Individualifiren am beften ihrer eigenen Beurtheilung und Ausführung ; zu vieles Dreinreben, Rergeln ober gar ein gewiffer Schulmeifterton murbe bie Leute, die fich als Rünftler fühlen, mit Recht verstimmen. Dagegen muffen eigentliche Anfänger gehörig gefchult werben, in Sprache, Mimit, Gang, Haltung, in Allem; auch barf man ben Lehrling nicht gleich in ein neues und schwieriges Fach werfen, bem er nicht gewachsen ift, man lägt ihn feine Rrafte für's Erfte an fleineren Rollen versuchen und üben. Auf diefe Beife berfuhr Schrenvogel mit bem jungen Fichtner, ben er im Jahre 1824 vom Theater an ber Wien übernommen hatte. Er verfehrte viel mit ihm, ließ ihn das Theater täglich besuchen, machte ihn auf die Spielweise Anderer, zumeist bes feinen und eleganten Rorn aufmertfam, in beffen Fußstapfen ber Meuling treten follte boch brauchte es geraume Beit, bevor er ihn mit einer größern Aufgabe betraute. Fichtner muche fcnell empor, von Rolle au Rolle, aber bereits ein vollendeter Meifter, hatte er niemale ein Behl baraus gemacht, mas er theoretisch bem Dramaturgen, praftisch bem altern Collegen zu banten habe.

Auf ben höchst bebeutenben Lubwig Lowe längst aufmerksam geworben, ber sich auf ber Prager Bühne meist im Lustspielsach bewegte, lub ihn Schrenvogel auf Gast-rollen, gewann ihn im Jahre 1820 für immer. Die Begeissterungsglut, die in dem großen Talente bisher noch nicht völlig zum Durchbruch gekommen war, eignete den Künstler vorzugsweise für seurige Liebhaber und jugendliche Helden,

bie bem Burgtheater fehlten. Der Dramaturg hatte Lubwig Löwe's höhere Weihe längst erkannt und ihn so auf dem richtigen Wege seinem großen Ziele zugeführt. Bald war nun ein Rivalisiren zwischen dem seurig brausenden Löwe und dem älteren eleganten und immer maßvollen Korn. Das Publicum theilte sich anfangs in zwei Lager, auch das weibliche, bis man zur Einsicht gelangte, daß zwei Bortresslichkeiten sehr wohl neben einander bestehen können.

Schrenvogel brachte uns auch Sophie Schröber bereits im Jahre 1815. Seine ferneren Engagements waren: Bothe, Rettel, Coftenoble, Beinrich und Mugufte Unichut, Beurteur, Wilhelmi, Rüger, Sophie Müller, Therese Beche, Caroline Müller, Berg felb. Diefe Runftler wurden dem Burgtheater nach und nach gewonnen vom Jahre 1816 bis 1829. Sie boten mit ben bereits vorhandenen Talenten ein Bufammenfpiel. befonbers im Luftspiel, dergleichen man fcmerlich je wieber feben Die "Wiener Schule" mar bamale berühmt. Wenn wird. ber ftrenge Samburger Dramaturg feiner Zeit über bie moberne Schaufpieltunft vielleicht gerechte Zweifel hegte, fo war boch fpaterhin burch Goethe in Beimar eine eigentliche Runftwirfung erzielt worben. Daffelbe mag für Wiengelten, wo alle Schauspielerfrafte eifrig jusammen ftrebten, um im ichonen Ginklang ein harmonisches Banges zur Erscheinung zu bringen.

Auch durch interessante Gafte murde das Burgtheater von Zeit zu Zeit aufgefrischt. Bereits im Frühjahr 1824 bekamen wir jungen Leute Gelegenheit, ben berühmten Eflair im Theater an ber Wien in seinen Hauptrollen zu bewundern; allein erst bei seinen hoateren Gastdarftellungen

im Burgtheater ward es Einem völlig flar, bag man im Grunde nur einen großartigen Manieriften vor fich habe. Bon ber natur mit einer prächtigen Geftalt und einem fraftigen, flingenden (obgleich etwas monotonen) Organ ausgestattet, mußte fich ber Mann biefer Borzüge gewandt und funftreich zu bedienen, ohne damit in das eigentliche Reich des ideellen Runftlerthums einzudringen. Gin gemiffer schlichter und natürlicher Ton, welchen er auch im höheren Schauspiele, wie im "Wilhelm Tell", jezuweilen mit großer Wirtung anschlug, mochte wohl für ben Schweizer Bauer taugen, und ber Effect ließ auch in der Gingangs- und Apfelichuß-Scene nicht auf fich marten; bagegen mar ber berühmte große Monolog burr, troden, farblos, ohne eigentliche poetische Burbe. Im Bangen mußte man fich fagen : bem Dichter hat es nun einmal beliebt, feinen etwas paffiven Bauernhelben wie das ganze Bauernstück burch Form und Behandlung in eine gewiffe höhere Sphare ju ruden; es find Landmanner im großen Styl, feine gewöhnlichen beutschen ober nieberländischen Bauern - ber Schauspieler muß baber bemüht fein, biefer bichterifchen Intention zu folgen, anstatt fie durch gar zu naturalistisches Bestreben weniger zu erläutern als zu zerftören, fie in ben Bereich ber völligen Brofa zu ziehen und so gewiffermaßen in Wiberfpruch mit fich felber zu bringen. — Efflair's Macbeth hatte einige mahrhaft große und erschütternde Momente - aber auch nur Momente! Der alte und gebrechliche König Lear war entichieben Eglair's ichmachfte Leiftung im Tragobienfach. Wie anbers Belb Unfchut, in ber That jeder Boll ein Rönig! Eflair fpielte freilich bie Rolle nach ber profaischen Sorober'ichen Bearbeitung, in welcher ber Sauptnachbrud auf die kindische Greisenschwäche gelegt wird, welche übrigens der Künstler, mehr als gerade nöthig war, zur Erscheinung brachte, und in einer Weise, daß die Monotonie gar nicht ausbleiben konnte. In bürgerlichen Rollen, wie der alte Dallner in der "Dienstpflicht", Obersförster in den "Jägern", als Essighändler u. s. w. war Eßlair ausgezeichnet — sein Meinau stellte sich mehr als eine theatralische Euriosität heraus.

Der Heros beutscher, ober besser: reinmenschlicher Schauspielkunft überhaupt, ber große und unvergleichliche Ludwig Devrient, gab im Winter 1829/30 einen Gaftrollen-Chilus im Burgtheater.

In ihm vereinigte fich die Runft mit ber schönften Natürlichkeit. Er brachte zwar keine naturalistische Bhotographie, wenn er einen Menschen schuf (wie etwa fpater ber afrifanische Bra Albridge im "Othello"), fondern er zeichnete kunftvoll nach der Natur und gab ein Bild, in Wahrheit, aber auch in Poefie getaucht. Gine der Sauptkunfte bes Schauspielers, eigentlich feine Capitalfunft, besteht barin, feine Perfonlichkeit insoweit aufzugeben, baß fie in ber barzuftellenden Individualität möglichst verschwinde. Niemand fann freilich aus feiner Saut heraus, aus feiner Geftalt, ober felbst aus feinem Organ - ebensowenig wie ber Schriftsteller, auch ber bramatifche, aus feinem Styl, aus feinem Wefen überhaupt. Schiller bleibt immer Schiller, der Idealift, felbst wenn er den derberealen Musikus Miller fprechen läßt. Das gilt umsomehr für ben Schauspieler, ber ja mit feiner Berfonlichkeit einsteht, in jeder feiner Rollen immer er felbft bleibt, feine Berfon nur ummodelt, fich insoweit verftellt, um die barzustellende Figur,

bem Charafter gemäß, ben ihr ber Dichter verleihen wollte, in's Leben ju rufen. Nur der feinfte Tact, ber gebildetfte Befchmad wird bie Grenglinie festzuhalten miffen, über welchen hinaus die Darftellung bes Wirklichen, welche man von bem Schaufpieler forbert, vielleicht in Caricatur übergeben wurde - ber jaghafte Runftler aber, welcher jener Grenze fich niemals zu nähern magt, liefert eine matte, lebenlofe Geftalt. Bor beiben Extremen mar Lubmig Debrient ichon bon Saus aus burch fein Benie beschütt. Er fpielte jederzeit individuell, niemals ichematisch oder nach ber Schablone in hergebrachter Theaterweife; er mußte fchones Mag zu halten, trat aber auch icharf und charatteriftisch auf, ohne je gu übertreiben. Die Runft, eine Maste ju mablen und ber angenommenen Gestalt in Saltung und Ton gleich zu bleiben, war bei ihm im höchsten Grade ausaebilbet. Bisweilen wurde die Täufchung fo groß, daß man wirklich einen anderen Menschen vor fich zu haben glaubte als ben, ber une bor Rurgem verlieg. So, wenn er an einem und bemfelben Abende ben armen Boeten und Schneiber Fips zum Beften gab.

Die beiben Juben, ber bürgerliche Shewa wie ber tragische Shylock, schlugen gehörig ein. Bei Shylock wurden, mit discretem Anklang an den jüdischen Jargon, gewisse Gutturallaute hörbar, wie eines jüdischen Tigers, die mir noch im Ohre klingen.

Als Offip griff ber große Menschenbarsteller nicht burch. Man war bie Rolle von Anschütz gewohnt, ber bie Töne ber weichen Rührung in seiner Gewalt hatte, wie kein Zweiter vor ihm ober nach ihm. Dazu kam das mächtige Organ, die imposante Gestalt, selbst das malerische, etwas

tokette Costüm. — Devrient brachte einen hageren Russen mit schwarzem Haar und Bart, ging im dunklen langen Kittel. Er beclamirte gar nicht, sprach leise mit heiserer Stimme, beugte sich in Sklaven= und Slavenbemuth vor seinem Herrn. Wenn Anschütz von seiner Oxinia sprach und ihr wie sein jammervolles Schicksal beklagte, so blieb kein Auge trocken und er war immer des lebhasten Beisalls gewiß. Devrient hingegen hob die Stelle wenig heraus, kaum daß sich ein paar halbunterdrückte Seufzer vernehmen ließen. So ging der erste Act spurlos vorüber, ohne Sang und Klang. Man konnte irre an dem großen Künstler werden.

Das Stud geht nun feinen weiteren Berlauf. Der bemuthige Stlave bemachtigt fich malig ber Leibenschaft bes Bringen und wird fo der Berr feines Berrn, drängt ihn gur Gewaltthat, racht fich auf biefe Beife für alles Unheil, bas man ihm und ben Seinen angethan. Debrient gab ein vollendetes Seelengemalbe - bie jammervolle Befchichte ber Leibeigenschaft entwickelte fich vor unseren Augen an ber Berfon bes Sclaven, an ber Stumpfheit, Robbeit, Bosheit, Rachsucht, wie an ber zertretenen Liebe; er erinnert fich ber längst erstorbenen besseren Empfindung, allein sie bricht nur felten, ein einzelner Sonnenstrahl durch die dunklen Wolken feines verwilberten Gemüthes, und hag, Born und Rache behalten die Oberhand. Devrient machte burch feine mahrheitegetreue Darftellung wenig Effect bei bem großen Bublicum, taum bag ein paar Banbe fich rührten. Aber warum hatte er auch einen Sclavenfittel angezogen und eine "Declamations-Rolle" gespielt, ber er nicht gewachsen mar, mie die Leute meinten! -

Der Mann spielte auch Nebenrollen. Er besaß eine eigene Gabe, oft mit einem an sich unbedeutenden Worte zu zünden, natürlich wo es paßte und ohne sich vorzudrängen. So als Apotheker in "Hermann und Dorothea", in der Scene, wo vom Heirathen die Rede ist. Wenn der alte Junggeselle mit einer ganz besonderen Betonung und mit liftig-lüsternem Augenzwinkern sagte: "Will's nicht versschwören!" so schlug das Wort elektrisch durchs ganze Haus.

Als Rechenmeister Grübler (in "Jurist und Bauer" von Rautenstrauch) siel ihm die Aufgabe zu, einen stillen, aber mächtigen Rausch zu verbergen, den sich der Pedant zu seinem eigenen Schrecken angetrunken hatte. Wie er nun das Uebel vor seiner Umgedung zu verbergen, womöglich bei sich selber zu bekämpsen suchte, mit Worten und Geberden in Widerspruch gerieth, zuletzt ängstlich nach der Klinke tappend, mit dem Kücken voran glücklich zur Thüre hinauskam, ist mir heute noch ein Käthsel, odwohl ich ihn mit eigenen Augen hinausschlüpfen sah. So huscht ein seligtrunkener Schullehrergeist!

Unter die Kollen, in benen Devrient wenig Aufsehen machte, gehörte auch der Schwätzer und Prahler Paroles in Shakspeare's "Ende gut, Alles gnt". Das Stück selbst (natürlich der Zensur wegen ungeheuer verballhornt) sagte dem Wiener Publicum wenig zu, und den Schauspieler ließ sein Gedächtniß über Gebühr im Stich — doch prahlte er prächtig und mächtig und ganz im Geiste des Dichters. Sine kleine Costüm-Nuance, welche Devrient angewendet, mag für einen künftigen Darsteller des Paroles erwähnt werden. Der Prahlhanns erscheint im ersten Acte, wo er sich Gönner zu erschmeicheln wußte, in prächtigen seidenen

Rleidern, nimmt auch in folcher Gestalt an dem Rriegszuge Theil, wo er fich feige benimmt und alle Schmach erfahrt. Nach feiner Ruckfehr und völlig beruntergekommen und auf bem Trodenen, erscheint er nun in bemfelben Bruntgewande, nur daß es völlig beschmutt ift und in Feten an ihm hängt, was ihn aber nicht hindert, fo fed und ftuterhaft aufzutreten wie vorher, wie immer. - 218 Pofert im "Spieler" feierte ber Rünftler einen großen Triumph. Man kann diefen siechen, einäugigen und verlumpten, durch die Nachtwachen am grünen Tische völlig erschöpften abenteuernben Gauner mit bem schleppenben Bange und ber heiser-frachzenden Stimme, diefen ausgehöhlten Croupier ohne alles Berg und Gefühl nicht naturgetreuer und abschreckender hinstellen. Man lebte mit dem liederlichen Tuch, glaubte ben Menfchen von Spaa ober Wiesbaden ber perfonlich und von Grund aus zu tennen. 3m letten Acte überraschte ber Rünftler bennoch! Er wird jum General berufen, um Bant zu halten, erscheint in einer verschoffenen Uniform, in engen, lichten Beinkleidern, ber verfrüppelten Gestalt nicht eben zum Bortheil. War er bisher bem jungen Baron gegenüber tropig und herrisch aufgetreten, hatte er die Baronin mit wenig Rücksicht behandelt, fo fchlich er nun leife herein, lispelte faum, benahm fich bemuthig gegen Rammerdiener und Bediente, froch wie ein Wurm vor dem General, die schlimme Ratastrophe vorahnend - und als bas Unheil näher rückte, ba zitterte er am ganzen Leibe, man fühlte feine Seele mitzittern, als er in ber Bergens- und Todesangst fich ein Glas Waffer ausbat.

Biele Schauspieler haben dem großen Ludwig diese und andere Rollen nachgespielt, wie g. B. der treffliche

Bilhelmi, zu seiner Zeit ber beste komische Alte bes beutschen Theaters. Auch im ernsten Schauspiele war er verwendbar, bagegen kam er in der Tragödie und im höheren Charaktersach wohl kaum über das Gewöhnliche hinaus. Auch sein Posert war übrigens nicht ohne Berdienst, und er trozte, that ängstlich, schlich und zitterte à la Devrient jedoch duo dum kaciunt idem, non est idem.

> "Man fühlt die Absicht und man wird verstimmt!" —

Das Gruseln, ben Schauer, welchen Devrient hervorrief, war kein Anderer nach ihm zu erwecken im Stande. Rur unser La Roche, ein Charakteristiker von Geist und Kraft, kommt bem großen Künstler in dieser und ähnlichen Rollen am nächsten.

Sanz Wien war in gespanntester Erwartung auf ben Falstaff, welchem ein ungeheurer Ruf, als der Capital-leistung des Meisters, vorausging. Sein Borgänger Ansschütz besaß weder den urwüchsigen Humor, noch die Beweglichkeit, die Frische, das laisser aller, um für den liederlichen Ritter völlig auszureichen — allein dramatischer Berstand und Studium ersetzen zum großen Theil, was Mutter Natur an eigentlicher Laune versagt hatte, und ein paar Scenen gelangen überaus, so die Stelle, wo der nichtsnutzige Wüstling den salbungsvollen König Heurteur parodirt.

Debrient hatte jedenfalls einen schweren Stand mit seiner Rolle, und diesmal einen schwereren, als das Publicum wußte ober ahnte. Der längst kränkliche und erschöpfte Mann, der Genoffe Hoffmann's von den Zech-

gelagen bei Lutter und Wagner, war leiber gezwungen, bie gesunkenen Lebensgeister unmittelbar vor jeder Vorstellung durch ein paar Gläser oder auch eine Flasche Vordeaux emporzustacheln; er spielte überhaupt mit Anstrengung, ein Zittern an Händen und Füßen übersiel ihn, und nach einer aufregenden Scene brach er wohl hinter den Coulissen zussammen. Da er seinen Zustand genau kannte und beurstheilte, so hatte er sich auch geweigert, und seinen König Lear vorzusühren, zu welchem er sich die Kraft nicht mehr zutraute. Am Falstass-Abend fühlte er sich nun besondersschwach und hinfällig, war kaum im Stande, die Bauchmaske zu ertragen, die sich nicht leicht genug fügder erwiesen hatte. Aber zum Absagen war es zu spät — also vogus la galère!

Gerade heraus — bie Darstellung war matt und farblos, ber Humor blitte nur in Momenten auf, bie längeren Reden litten durch Gedächtnißlücken; so stockte das Ganze, kam nicht in rechten Fluß. Nur der Monolog über die "Ehre" war ein kleines Meisterstück und ließ ahnen, wie der Mann, als er noch bei Kraft war, die Rolle aufgefast und bargestellt haben mochte.

Die Gastrollen (wenn ich nicht irre, vierzig) im Burgtheater waren vorüber, als "Die Näuber" im Theater an der Wien angekündigt wurden, zum Benefice der Mademoiselle Friederike Herbst, Devrient's Pflegetochter, der zuliebe er noch einmal auftreten, den Franz Moor spielen wollte, gleichfalls eine seiner berühmtesten Rollen. Ich hatte es leider versäumt, mir zur rechter Zeit einen Sperrsitz zu verschaffen, und so früh ich auch ins Theater eilte, so war doch das Haus bereits übersüllt — ich hätte

uf' bem Barterre an der Thur ober auf der Galerie hinter den Banten fteben muffen. Das verbrog mich und unmuthig ing ich bavon. 3ch mußte das bitter bereuen! Debrient ollte den Wienern noch ju guterlett zeigen, mas er eigent= ch zu leiften im Stande fei. Un jenem Abenbe, wie im sollbesit aller seiner Rrafte, mandelte er den ziemlich carivten Bofewicht bes Dichters zu einer fo mahren und mirtchen lebenbigen Geftalt um, erschloß alle Tiefen ber Renfchenbruft und malte besonders im letten Acte bie Seelen= und Todesangst in fo großartig erschütternder Beife, dag ein Jeder, der das Glüd hatte, der Borftellung eizuwohnen, mich versicherte, einen Gindruck empfangen gu aben, der unauslöschlich bleibe und nachwirkend für ein anzes Leben. Es war vorüber! Und wie man auch in den kunftler brang, welche glanzenden Anerbietungen man ihm rachte, er ließ sich zu meiner Berzweiflung nicht bewegen, ie Darftellung zu wiederholen.

Als Berfasser eines bereits im Jahre 1828 burchsesallenen Stückes ("Der Brautwerber") hatte ich das Recht, uch hinter den Coulissen zu erscheinen. Ich schlich bisweilen uf die Bühne, um den großen Schauspieler wenigstens in er Nähe zu sehen. Ihn anzusprechen oder mich ihm vorzellen zu lassen, hielt mich eine alberne Schüchternheit ab, ie ich hinterher gleichsalls bereue. Ferdinand Raimund, in enthusiastischer Bewunderer Devrient's, erzählte mir ber viel von ihm. Beide Künstler, naive und kindliche Bemüther, hatten sich einander balb enge angeschlossen, varen unzertrennsich, kneipten auch gehörig mit einander. Kaimund gab dem scheidenden Freunde noch mehrere Bosten veit das Geleite.

Ludwig Devrient, gleich feinem Freunde Ferbinand Raimund, verzehrte sein Leben rasch, in ewig aufreibender Leidenschaft. In wem das heilige Feuer brennt, ben verbrennt es auch nicht felten. —

Der britte höchst bebeutende Gast der alten Zeit war Senbelmann.

Man konnte ihn als Gegensat ju Debrient auf faffen, benn fo wie diefer voll Phantafie, Barme und Glut, aus innerem Drang, in "fchonem Bahnfinn", gleich bem Dichter, fast unbewußt, feine lebensmahren Geftalten ichuf. fo feste Sendelmann, bei vorherrichendem Berftand und ein aufmertfamer Menschenbeobachter, seine Figuren gleichsam mosaikartig zusammen, bie und ba einen Charafterzug auflesend, den er aufs beste vermendete, ihn glatt einfügte und fo ein Banges zusammencalculirte, welchem man zulett Untheil und Beifall nicht verfagen fonnte. Unfer Lewinsty erinnert etwa an die Art und Beife Sendel mann's. Ale biefer im Jahre 1831 aus Stuttgart nach Wien fam, mar ihm bereits ein bedeutender Ruf voraus gegangen — boch wollte feine Manier anfangs nicht recht "zünden". Das Burgtheater hatte feine alten Gewohnheiten und Traditionen, auch feine alte Schule, und die alten Berren, Edart-Roch an ber Spige, fchrien Beter, als ber Baft und Neuling den Grafen im "Buls" nicht im herge brachten habit habille, Degen und Buderkopf fpielte, fonbern völlig modern auftrat, im blauen Frack und mit feinem natürlichen gefrausten haar, zwanglos, ungenirt, dabei liebenswürdig in Ton und Benehmen. Das Bublicum ließ fich die Neuerung gefallen. Ludwig XI. und andere feiner hochtragischen Charakter-Rollen, die später den Ramen Seybelmann in Berlin so berühmt machten, durfte er bei uns, der Censur wegen, nicht bringen — so blieb nur Mephistopheles übrig. Das ist eigentlich keine Rolle, kein Charakter, sondern eine Phantasie, die sich ein Jeder nach seiner Individualität zuschneiden mag. Das taugte aber just in den Kram des Mosaik-Künstlers. Da ließ sich grübeln und klauben und glätten nach Herzenslust! Wer Teusel weiß, wie der Teusel ausgesehen? Wie er sich geskleidet, wie er gesprochen, "sich geräuspert und gespuckt!"

Senbelmann machte kurzen Broceß, er spielte sich mit gutem Humor selber, gab sich zum Besten, seine eigene Berson, alles Spite, Kantige, Edige, Steptische, Halbbamonische, auch die saillies, das Witzige, kurz, wie es in seiner Ratur lag. Der Teufel Senbelmann gesiel. Nicht minder sein Carlos in "Clavigo." Wahrhaft Furore machte er aber mit seinem "Batel." Der geistreiche und mehr aus der Tiefe schöpfende Schauspieler stellte mit seiner schimmernden und grandiosen Darstellungsweise den armen naiven Wothe, den mehrjährigen Besitzer dieser dankbaren Glanzrolle, für lange, wenn nicht für immer, in Schatten.

Man bot Seybelmann ein lebenslängliches Engasgement an; bem umsichtigen und wohlcalculirenden, dabei freigesinnten Manne sagte aber der Wiener Boden nicht zu; auch mochte er, wie später Döring, gegen die alten intrisquirenden Regisseure ein nicht unbilliges Bedenken hegen. Er selbst war Regisseur in Stuttgart und in ziemlich unabhängiger Stellung. Ich verkehrte viel mit Seybelsmann, mit dem sich auch leicht und bequem leben ließ; sein Berstand sagte mir zu, sein scharfes Urtheil, seine Kenntniß von Menschen und Dingen waren wohl geeignet, einem

jüngeren Manne auch zu imponiren. Wir kamen später in Briefwechsel mit einander. Er schrieb wie gestochen und setzte mir gelegentlich in seinen klaren und schönen Schriftzügen auseinander, wie ich meine gar zu leichte Wiener-Art aufgeben, nicht immer nur Korn und Caroline Müller vor Augen haben, sondern meine Figuren mehr aus der Tiese schöpfen müsse. Man konnte ihm nicht unrecht geben. Leider sind diese Mahnbriese in Berlust gerathen!

Seybelmann erhielt später einen Ruf nach Berlin, frankelte aber fortwährend, warb hypochondrisch, wozu er von jeher Anlage hatte, und starb im Jahre 1843 im achtundvierzigsten Lebensjahre. Wer erinnert sich noch seiner? Er war ein unruhiger Geist, ein theatralischer Komet, immer auf der Wanderung! Nur in Berlin schlug er tiesere Wurzel. Dem Nordbeutschen sagt das Spintisiren noch am meisten zu.

Goethe ruft bem gefchiebenen großen Freunde nach:

"Er wendete die Bluthe hochften Strebens, Das Leben felbft, an diefes Bild des Lebens."

Das Wort ließe sich auch auf ben bebeutenden Menschendarsteller anwenden. Nur hat der Dichter vor diesem den Bortheil voraus, daß das Bild des Lebens, welches er geschaffen, auch nach ihm übrig bleibt und die spätesten Enkel entzückt. Dagegen vergeht und verweht die lebenswarme Schöpfung des Schauspielers mit ihm selbst und läßt bei den Mitlebenden kaum eine dankbar-wehmuthige Erinnerung zurück, wie hier auf diesen Blättern!

Wenn Devrient einzig war, so wurden doch unsere inheimischen Größen durch ihn nichts weniger ale beruntelt. Der Meifter felbst mußte betennen, bag fich auf vem Wiener Boben eine Anzahl von Talenten zusammen iefunden und fich zu einer bramatischen Barmonie ausgeilbet hatte, wie fie nirgendwo in Deutschland anzutreffen varen. Die "Braut von Meffina", die man bem Gafte wraeführt, mit Rorn, Lowe, Roch, Anfchut, Fichtner, Sophie Schröber und Sophie Muller mar eine Ruftervorstellung in der Tragodie, bergleichen man nicht vieder zu geniefen bekommt. - Um Devrient's "Falftaff" u ermöglichen, hatte ber junge Fichtner, die fünftige Stute des Luftspiels, die Rolle des Pringen Beinrich fcnell ibernehmen muffen und fich mit allen Ehren aus ber Affaire jezogen. Er fpielte in ber Folge auch "Romeo". "Don Sarlos", "Ferbinand" (in "Rabale und Liebe"), "Mor= imer", "Meldthal", wie er noch im reifen Mannesalter ven jungen Belben ber "Karlsschüler" übernommen hatte. Benn er im feriofen Liebhaberfache, auch in der Tragodie, Borzügliches geleistet, fo war es boch eigentlich Thalia, velche ihm ben unverwelflichen Lorbeer barreichte. Seine Ratürlichkeit, Ginfachheit, fein schönes Dag halten find illbefannt, wie fein humor, ber aus bem Bergen fam. Das Bemuth mar bei jeder feiner Schöpfungen. An Benie und Rraft mag ihn diefer und jener Runftler übertroffen iaben - an Liebensmurdigfeit feiner. 3ch fete bingu: Ind an Gewiffenhaftigfeit! - Wir wuchsen theatralifch mit inander auf. Fichtner fpielte anfange bie zweiten, bann vie ersten Liebhaber in meinen Luftspielen, die ich zum Theil bm verbanke, jedenfalls ihr Wurzeln auf ben Brettern. Leichtsinn und die Fahrlässigkeit des Bicedirectors gar zu auffällig. Man sah sich anderwärts um und glaubte in der Berson des alten Theaterpracticus Holbein den rechten Mann gefunden zu haben, um das Institut, welches nahe daran war, aus Rand und Band zu gehen, wieder in Ordnung und regelrechten Gang zu bringen.

Frang von Solbein mar bereite ein Gechziger und barüber, aler von feinem Bonner, bem Grafen Rolowrat, im Jahre 1842 zur Leitung bes Sofburgtheaters berufen In einer hinficht mar die Bahl biefes fchlauen Theater = Uluffes teine gar zu üble! Regierungsrath Solbein war die Ordnung felber und brachte ben Gefchäftegang fo wie die ökonomische Bermaltung bald wieder in bas alte Beleife. Auch die aufgehäuften Manuscripten-Rudftanbe wurden (eine Zeit lang mit Friedrich Salm's und meiner Beihülfe) gemiffenhaft "erledigt". Nur leider, daß Solbein feinen Ordnungefanatismus auch auf die Runft übertrug! Er führte eine Ungahl von fcriftlichen Schemen und Schematismen ein, von alten und neuen Repertoir = Musweisen, von Tagesberichten der Regiffeure und bergleichen. Alles und Jedes wurde schriftlich und "actenmäßig" behanbelt; die Rollen erschienen als "Fascikeln", zur Registratur ber "gavo scionco" eingereiht. Der Mann arbeitete im Schweiße feines Angefichts vom frühen Morgen bis jum Abend als ehrlicher Oberbeamter bes "Theatergefälls". Wenn fich der Dramaturg als Chef eines Theaterbureau's benimmt, fo werden fich auch die Schauspieler bald nur als Beamte empfinden, die zu den Broben wie in's Amt geben. über jeden "freien Abend" jubeln, den Ferien-Monat taum erwarten können. Go tam es auch. Die alteren Mitglieber fingen bereits zu berechnen an, wann ihre Zeit um sein und es ihnen vergönnt sein würde, ihren Ruhegehalt cum otio ot dignitate zu genießen. Kurz, ber pedantische und schwersfällige Holbein verstand es eben so wenig als der Leichtsuß Deinhardstein, der Kunst auf die Beine zu helsen. Das Institut war trotz der noch vorhandenen, nur schlecht benutzten künstlerischen Kräfte augenscheinlich immer mehr und mehr in Berfall gerathen, was sich sowohl im Repertoir bei der Bahl der Stücke und ihrer Besetzung, wie dei den häusig schleppenden Borstellungen kund gab. Unter dem Ordnungssmann erlahmte sogar der frühere osprit de corps.

Eine große Magregel, für die ihm Bieles verziehen fein mag, wußte Solbein bemungeachtet burchzuseten: bie Einführung der Cantieme ftatt ber bisher üblichen, mehr als mäßigen Sonorare. Bereits vor Jahren hatte ich gemeinichaftlich mit Friedrich Salm einen Schritt in biefer Richtung bei einem der herren oberften Rammerer verfucht. Die Ercellenz (ein früherer "Dberfthoffüchenmeifter") hatte uns Anfange gedulbig angehört, auch unfern Borfchlag, bas Loos der dramatischen Schriftsteller zu verbeffern, im Brincip gebilligt, nur erfchrat ber Mann über bie neue Form ber Sache. Die Boftheatertaffe, eine faiferliche Raffe, foll für ben Theaterdichter Bilang und Auszüge machen, ein oberfter Softheaterbirector gleichsam als eine Art Caffier fungiren! Das ging ber Ercelleng nicht ein und wir brannten vollständig ab. Bas une bamale miglungen war, mußte Solbein im Jahre 1844 in Berbindung mit bem Berliner-Boftheater auch für Wien durchzuseten.

Die Tantième galt anfangs "provisorisch", wie beis nahe alles in Desterreich; sie war durch kein Geletz geregelt.

wie das in Frankreich der Fall ist, der dramatische Schriststeller hing von der Willfür der Intendanz (Direction) ab, oder war auf deren guten Willen angewiesen. Mit der endlich am 1. October 1872 erlassenn gesetzlichen Anordnung ist im Wesentlichen nicht eben viel gebessert worden. —

Im Jahre 1848 zeigte fich begreiflicher Weise wenig Theaterluft. Die freiheitliche Strömung hatte fich zwar fogar in die ehrwürdig = schmutigen Räume des Sofburgtheaters ergoffen und felbst ber vorsichtige und überaus ängftliche Regierungerath Solbein faumte nicht, die vor bem Mark höchft verponten Stude von Gustow und Laube zu bringen, allein weder "Uriel Acofta" noch "Struenfee" ober "Die Rarlefchüler" waren im Stande, mehr als einen vorübergehenden Untheil bei bem freiheitstrunkenen Bublicum hervorzurufen. Berbrüderungefeste. Fahnenweihe und fturmifche Bahlversammlungen boten balb ein Spectatel bar, welches weit mehr Anklang fand, als die feuschen Spiele Melpomene's und Thalia's. Nur die Borftadtbuhnen, benen es vergönnt war, berb und ted mitten in die Zeitereigniffe gu greifen, durften fich ab und zu eines vollen Saufes erfreuen. So hatte auch ber farkaftifche Reftron mit feiner "Revolution in Rrahwinkel" für jene Tage einen glücklichen Griff gethan. Die Wiener jubelten ihm zu, ohne zu gemahren, daß fich die Boffe über fie felbst luftig gemacht.

Die Logen des Burgtheaters waren längst geräumt ober in Abwesenheit der "Herrschaften" nur von deren Kammersbienern und Kammerjungfern besetzt, Parterre und Galerien boten täglich mehr und mehr gähnende Lücken dar, in den Schreckenstagen hatten sich die "schwarzgelben" Hofschansspieler selber in alle Welt zerstreut. Im Jahre 1849 kehrte mit

der alten Ordnung beiläufig auch die alte Theatercensur zurud, boch hatte man längst bas Bedürfniß gefühlt, dem schwachen Regimente Holbein's ein Ende zu machen. Inzwischen war eine Art Interregnum eingetreten.

Heinrich Laube saß im Frankfurter Barlamente und stimmte in österreichischem Sinne, als die Theater-Unterhandlungen mit ihm in Zug kamen, durch Bermittlung des Grasen Morit Dietrichstein und nicht ohne Einsluß unserer Louise Neumann.

Als Laube zu Neujahr 1850 fein Amt als "artis ftifcher Director" antrat, fand er bie Deifter Unfchut, Lowe, Fichtner, La Roche und Wilhelmi beinahe noch alle in voller, ungebrochener Rraft; Talente wie 3ofef Bagner, Lutas, Bedmann, ftanden ihnen zur Geite, auch ber Romiter Wothe ift zu nennen, und ber bebeutenbe Damifon mar eben hinzugetreten. Bon ben Damen hatten Therefe Beche und Betty Fichtner allerdinge bereite ihren Zenith erreicht, bagegen wirkten Julie Rettich und Chriftine Bebbel noch voll und frifd, nicht minder Louife Reumann und Mathilbe Wildauer. In ihrem neuen Fache ber tomischen Alten erwies fich Amalie Bai-Bing er ihres frühern Rufes und Ruhmes volltommen würs dig, und Auguste Bredewie Therefe Grafenberg und Auguste Robermein gehörten zu ben "utilités", wie fie nicht jebe Bühne aufweisen tann. Auch angehende und hoffnungevolle Talente, wie ber junge Devrient, fehlten nicht. Dit folder Barbe läßt fich fcon etwas ausrichten! Dazu tamen unter Laube gleich anfange noch ber tüchtige Lußberger und Meigner, der freilich die von Leipzig her gewohnten "Liebhaber" bald aufgeben mußte, um sich (burchaus nicht zu feinem Nachtheil) auf bas Derbkomifche und scharf Charakteristische zu verlegen.

Laube befaß Energie, Fleiß und Ausbauer, auch Routine, vor Allem aber eine ungeheure Theaterluft. Rur Eines tann ich meinem literarischen Genoffen (er moge mir verzeihen!) nicht zuerkennen - bas zarte, ungreifbare und unbefinirbare Ding: Befchmad genannt, "le talent de la grace", wie es Bictor Sugo bezeichnet. - Laube hatte ben Leipziger Beschmad - ben wollte er ben Wienern einimpfen. Das zeigte fich bald im Repertoir fowie in den Rollenbesetzungen, wo bisweilen die munderlichsten Erscheinungen zu Tage kamen, da Freund Laube überdies nicht ungern experimentirte. Go erinnere ich mich g. B., daß er Fichtner's frühere Rolle in den "Befenntniffen", ben jungen Affeffor "Bitter", bem von ihm begünftigten Meirner augetheilt hatte. Bum Glud fam ich zu rechter Beit babinter, veranlagte eine paffendere Befetung diefer Liebhaberrolle. -Le win sti murbe in ber Folge von Laube entbedt und fogleich gu allem Möglichen verwendet. In "Got von Berlidingen" fpielte ber junge Menfch ben "Bruber Martin" und balb barauf ben Anappen ober Anaben "Beorg", eine Rolle, die feit Erschaffung der theatralifchen Welt fich immer nur in ben Sanden einer weiblichen Darftellerin befunden hatte. Der Darfteller bes "Frang Moor" nahm fich auch wunderlich genug als findlicher Jüngling aus und war nabe baran, ausgelacht zu werden. Er fpielte die Rolle fein zweites Mal.

Fräulein Rrat hatte der artistische Director als "Goßmann-Doublette" engagirt, da er mit dem bisweilen etwas grillenhaften Grillen-Original in Zwiespalt gerathen war. r die neue "Grille" wollte nicht recht einschlagen und lich sahen wir sie zu unserem höchsten Erstaunen auf dem aterzettel als "Lady Perch" prangen.

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo!

Laube glaubte mit einem Mal ein tragisches Talent ver oi-devant Darstellerin ber "Berwandelten Rate" entstauchaben. — Aeltere Wiener Theater-Habitues werden ber Scene in "Heinrich IV." erinnern. Ludwig Löwe ben "Heißsporn Berch" unvergleichlich. Die große phie Müller machte mit ben Bersen:

"Ich breche Dir ben kleinen Finger, Beinrich, Billft bu mir nicht bie ganze Bahrheit fagen" —

ter das ganze Haus rebellisch.

Nun, nicht jede Schauspielerin kann ober foll eine iller, eine Goßmann, ein Genie sein — aber man und darf ein mäßiges, auch brauchbares Talent nicht zu Ien verwenden, bei benen vorzugsweise irgend ein genialer 3 zur Erscheinung und zum Ausdruck zu gelangen hat. lie Rettich mußte ihrer Zeit die Lady Perch spielen, würdige Nachfolgerin der Müller, später etwa Frau billon, durchaus nicht das Grillen-Rätzchen.

Besetzte Laube die Rollen nicht immer richtig, so kann a ihn auch von dem Borwurf nicht völlig frei sprechen, er die älleren Meister-Künstler zu frühzeitig bei Seite hoben — zu Gunsten des jungen Nachwuchses, vielleicht h zum Schaden der Kunstjünger! Denn woran sollen sich e bilden, wenn nicht an ihren Borgängern? Was alte und e Schule! Es giebt nur gute und schlechte oder mittel-

mäßige Schauspieler und den besten tann der gute immer etwas abquden.

Fichtner hat, wie früher erzählt worden, nicht wenig an Korn gelernt, und Sonnenthal konnte noch immer an Fichtner und Löwe lernen, wie Lewinsky an Anschützund La Roche. — Wenn Laube in seiner Geschichte des Burgtheaters nicht undeutlich merken läßt, daß er eine bereits "lede" Gesellschaft vorgefunden, so erinnere ich dazgegen nur an alle oben citirte Künstlernamen. Dieser und Jener sing zu altern an, das istrichtig, und man mußte daran benken, brohende Lüden auszufüllen — boch Männer wie Anschütz und Löwe hatten ein Recht, sich zu beklagen, wenn man bereits vor zwanzig Jahren ansing, sie zu vernachlässigen, anstatt ihre Mustervorstellungen so lange auf dem Repertoir zu erhalten, als nur immer anging.

Hatte Laube die alteren Schauspielergrößen allzusehr in Schatten gestellt, so machte er dagegen ein Unrecht seiner Borgänger gegen den ersten dramatischen Dichter Desterreichs wie des jetigen Deutschland wieder gut. Er brachte sämmtliche Dramen Grillparzer's in bester Besetzung wieder aus's Repertoir, mit Ausnahme von "Weh dem, der lügt", gegen welches wunderliche Lustspiel der Dichter selbst Einwendungen erhoben hatte. — Auch Shakespeare war bald mehr gang und gäbe als disher, und sich selbst und Guttow vergaß Laube nicht, wie er auch meinen Lustspielen Gnade widersahren ließ. — Ab und zu ersaste ihn die Bassion, eine Masse einactiger Kleinigkeiten zu bringen, à la Ascher, bessen Bühne sich nach und nach sast in Atome auflöste. Zulest wurde das Burgtheater von dem französischen Socials Schauspiel überwuchert. Was aber zu thun? Die deutsche

Dramatik hat in ben letten zwanzig Jahren wenig Bleisbendes und Dauerndes erzeugt; die Franzosen sind immer fruchtbar und rührig, und diese pikanten, wenn auch scabrösen Sachen werden von Charlotte Wolter und Sonnenthal so trefflich dargestellt, das man ihre Berechtigung auf dem ersten deutschen Theater kaum zu bestreiten vermag. Mit den beiden zuletztgenannten bedeutenden Schauspielerkräften hatte Laube den Künstlerkreis des Burgtheaters zumeist bereichert.

Die Bühne ist ein Saturn, ber seine Kinder rasch verschlingt. Wilhelmi, Anschütz, Julie Rettich, Becksmann, Josef Wagner, Ludwig Löwe sind nicht mehr, Fichtner, Louise Neumann, die anmuthige Marie Bogler, die hoch talentirte Emilie Scholz gehören dem Privatleben an; La Roche und Mama Haitinger können sich leiber nicht verjüngen. Aus Laube's Nachlaß blieben und Sonnenthal mit Charlotte Wolter und Leswinski, die Gabillon's, die Hartmann's, Fräulein Bognar, meine geistreichsunstete Freundin Auguste Baudius, ferner Meixner, Franz, Baumeister und Förster, Krastel und Schöne.

Seitbem kein neuer Zuwachs! Nur das Ehepaar Mitterwurzer und Fräulein Janisch sind mit Antheil zu nennen.

Es scheint, Laube hatte das Möglichste gethan, das Theater erhalten, so gut es anging. Sein häusiges Experismentiren, sein Parteinehmen für die sogenannte "junge Schule", so wie sein barsches Wesen wurden ihm zum Borwurf gemacht, doch sind seine Borzüge überwiegend, seine Schwächen längst vergessen. Sein Eifer bei den Proben, sein Einwirken auf die jüngeren Schauspieler.

ber Geift, ben er ausströmte wie einflößte, das Alles wird gegenwärtig auch von seinen bisherigen Gegnern anerkamt und gepriesen. Auch die dramatischen Schriftsteller hatten sich im Ganzen nicht über ihn zu beklagen. Die Arbeitskraft, die ihm innewohnt, machte es ihm möglich, die eingelausenen Manuscripte nicht nur rasch und obenhin zu durchstiegen — er ging auch gründlich in die Sache ein, schlug Aenderungen vor, seiste und änderte nach Umständen selbst, correspondirte darüber ausstührlich mit den Autoren. So schrieb er mir häusig über meine neuen Sachen, hatte aber, da ihm meine Wuth des "Umarbeitens" bekannt war, meist mehr Mühe, mich von Abändern abzuhalten, als mich dazu anzueisern.

Alles in Allem genommen, hatte man an Laube einen tüchtigen und energischen Theaterlenker gefunden, als welcher er sich auch im Laufe ber Jahre bewährte.

Warum hatte man ihn also plötlich bei Seite geschoben? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Das find Hofgeheimnisse.

Wenn der sensitive Schrenvogel bald nach seiner Pensionirung zusammenbrach und starb, so wurde der robuste und widerstandsfähigere Laube bei ähnlicher Calamität erst recht lebendig. Kaum war er von dem Schauplatz seines Wirkens abgetreten, als seine polemischen Artikel in der "Neuen Freien Presse" erschienen, in denen er zu beweisen suchte, daß das Burgtheater nach ihm sogleich in Versall gerathen sei. Die Wahl der Stücke wurde getadelt, die Rollenbesetzung, die Scenirung, Alles und Jedes — kurz, der dramaturgische Ajax schlug mit der Keule d'rein. Das Merkwürdigste war, daß ihm die Fehler und Schwächen seiner vormaligen Lieblinge mit einem Mal hell und klar in

bie Augen sprangen. Die früher hoch gehaltene Selbin bestonte nun plötzlich unrichtig und sprach ein fehlerhaftes Deutsch; der Held war steif und linkisch, der Liebhaber monoton, die Lustspielerinnen manierirt und affectirt. Man merkt es ihnen Allen wie dem schleppenden Zusammenspiel an, daß die leitende Hand sehlt, der leitende Geist!

Man schrie von Oben Zeter über diese heftigen Ansgriffe und strich die Stücke des rücksichtslosen Kritifers augenblicklich vom Repertoir. — Das war jedenfalls gesehlt. Das Publicum, unbefümmert um die Zwistigkeiten der Bühnenlenker, hatte ein Recht auf seine Lieblingsstücke, die man ihm nun vorenthielt.

Allein -

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi!

Man muß Laube entschulbigen. Die Leibenschaft riß ihn hin, wie er das schließlich selber eingestand. Sein naiver Zorn hatte auch seine Berechtigung. Daß man einen Mann von solchen Verdiensten so ohne Sang und Klang fortgesschickt, kennzeichnet die Partei. Einem mehrjährigen Hofs Ofenheizer hätte man nicht so übel mitgespielt. Aber im Stillen hatten sie's dem liberalen Schriftsteller von jeher auf der Nadel, und so mußte sein "Statthalter von Bengalen" und mein Schauspiel "Aus der Gesellsschaft", welches unter seiner Direction auf dem Hoftheater erschienen war, zum Vorwand dienen, um den unliedsamen Mann zu entsernen. —

Man klagt seit Laube's Abgang über ben Verfall bes Burgtheaters — aber weder Laube, noch die verschiedenen Instendanten und Directoren, die nach ihm folgten und nachsolgen

werben, können ba abhelfen! Stillstand ift Rudschritt. Und ber theatralische Stillstand liegt in ber Zeit. Wer nimmt noch Intereffe an ber Runft wie zu Goethe's und Schiller's Tagen und lange nachher! Die humanitate-Ibeen und Studien fo wie die schone Literatur find längst bescheiden in den Sintergrund getreten und haben den Belbspeculationen oder den Nationalitäten-Rämpfen und ber politischen Intrigue ben Schauplat überlaffen muffen. Das neue Beniale zeigt fich aber zumeift nur in ber Naturwiffenschaft. Rein großer bramatischer Dichter, fein Schauspieler von höchfter Bebeutung ift in ben letten Decennien zur Ericheinung gekommen; bie letten alten Größen haben fich längst ausgelebt und ohne neue Stude und neue Schaufpieler giebt es fein neues Theater. Und - feten wir hinzu - ohne ein Bublicum, bas fich für feine nationale Buhne intereffirt und erwarmt, wie zur Beit Shakespeare's und Calberon's, Racine's und Molière's, und unseres Goethe und Schiller. Wir find eben Epigonen! Erhalten wir , mas zu erhalten möglich ift. Die neue Runft wird einer fpateren Generation erblüben. Es giebt Zuschauer, aber kein Bublicum, es giebt Schaufpieler, aber feine Schaufpielfunft. Moge uns bas neue Wiener Stadt-Theater darin eine angenehme Enttäuschung bereiten! --- -

Meine Jugenberinnerung, bas Eingangs erwähnte Bauerntheater, brängt sich mir von Neuem vor die Seele. Das Festspiel war einfach und natürlich, dabei herzlich, menschlich, volksthümlich, zugleich von einem künstlerischen Hauche burchweht. Darum —:

Wollt Ihr nach bem Bolle zielen, Sei's mit Geift und mit Gemüth; Kunft, sie ist ein blumig Spielen, Wie's durch alle Herzen blüht; Willt du dienen den Kamönen, Und mit frischem Lebenshauch, So vermähle Dich dem Schönen, Aber dem Humanen auch!

## IX.

(Ableben des Kaisers Franz. — Das "System." — Wiener-Rimmung. — Ein Sturmvogel.)

> Rafpar (ichiebt die Regierungsmafchine herbei): Die Räder machen ein wenig Gefchrei. Raifer: Ihr müffet die Räder ein wenig schmieren. Rafpar: Das nennen wir dann das Regieren.

Achim v. Arnim. (Prolog zu dem Schattenspiel.)

Im Winter 1835 hatte mein romantisches Schauspiel: "Fortunat" ein gewisses literarisches Aussehmerregt. Das Stück war von meinem Freunde Holtei bei Frau v. Pereira, von mir selbst bei Ottilie v. Goethe, bei Hammer-Burgstall und bei Graf Louis Szeczeny in größeren Cirkeln vorgelesen, auch von Zeblitz, Raupach, Tieck mündlich und schriftlich gebilligt worden. Nur Grillparzer, das bessere Streben des Verfassers anerstennend, allein auf die Geschmacksrichtung des Wiener Publicums hinweisend, wollte der wunderlichen Arbeit, wenn auch eine ehrenhaste Aufnahme, doch durchaus keinen eigentslichen Theaterersolg versprechen. Wie sehr er Recht hatte und wie er die Sache noch viel zu rosenroth anschaute,

vies sich leiber zu Genügen bei ber Aufführung bes tudes im "Josephstädter-Theater."

Der Antheil, welchen die gebilbeten Kreise Wien's ter Komödie schenkten, galt aber weit weniger dem Autor der Komödie schenkten, galt aber weit weniger dem Autor der seinem Werke, als dem Umstande, daß der oberste immerer Graf Czernin das Stück eines damals bereits mlich beliebten dramatischen Schriftstellers zurückgewiesen tte, nit dem Bemerken: derlei Zauberstücke gehörten in's opoldstädter Theater. Der junge und etwas heißblütige ttor war über diese schnöde Aeußerung, so schonend sien der damalige "Vice Director des Hosburgtheaters" deinhardstein) auch immer beizubringen bemüht war, er die Maßen empört und bald entschlossen, eine Audienzm Kaiser zu nehmen, um, womöglich, die Aufführung Stückes gegen den Willen des obersten Kämmerers ichzuseten.

Diese Berhältnisse waren es, burchaus nicht ber nn, mit welchem die Romantif belegt worden, die ugier war's, welche die literarische, sinanzielle und sogar hochabelige Gesellschaft Wiens um den Lesetisch versumelt hatte. Frau Ottilie pflanzte mir zur Seite eine ere Dame auf, die mir etwas taub schien. Die zerstreute usfrau hatte vergessen, mich der Dame vorzustellen — : Tags darauf ersuhr ich, daß ich den ganzen Abend neben Bersasserin des "Agathotles" gesessen.

Bei Graf Louis Szeczeny, mit bessen Familie ich eits früher bekannt worden, hatten sich noch eingefunden: n berühmter Bruder Stephan, ferner: Fürst Wittgensin, Graf Haugwitz, Fürst und Fürstin Lichtensin, bie Herzogin von Sagan-Accerenza, Fürstin

Valffy, Graf Szeczen mit Gemalin u. A. "Lauter Leute, die von Poesie keine Idee haben!" heißt es in meinem Tagebuch vom I. 1835. "Graf Haugwitz ist darin der Uergste" — bemerke ich weiter — "die Herzogin scheint noch am genüthlichsten. Merkwürdig ist ein gewisses Etwas oder — Nichts, was diesen Leuten der finanzielle Abel nicht nachmachen kann."

Diese Scharfe Rritit mar, mir felbst gegenüber, nichts weniger als gerecht, denn die Damen und herren hatten fich mir ungemein artig erwiesen und ber Curiosität mehr Antheil gespendet, als ich mir eigentlich erwarten burfte. Dit Stephan Szeczeny murbe ich ziemlich vertraut, fand aber an ihm einen fo eingefleischten Magnaren, baf ich es nicht für gerathen hielt, mit meinen eigenen politischen Anfichten gegen ihn hervorzuruden, wozu mich übrigens ber Schwall feiner Rede ohnehin nicht kommen liek. Der Graf befak Beredfamteit, vieles Wiffen, aber ohne Ordnung, auch ohne flaren Ropf, die Bhantafie übermucherte ben Berftand; ber glübenofte Batriotismus follte alles fonft Mangelnbe erfeten. und so wurde benn auch von ihm und anderen Gleichgefinnten die Cultur Ungarns mittelft englischen Comforts. einer unreifen Atademie ber Wiffenschaften sammt ber Buthat jenes berüchtigten "Bonn-Bereins" und eines Rational-Theaters ohne einheimische bramatische Literatur frischweg in etwas phantastischer Weise in Angriff genommen, und anstatt ber höchst nöthigen Stragenbauten, Bolksschulen und Justig = Reform nichts als eine fostbare Rettenbrucke gu Stande gebracht, über welche ber Abel gratis ging, ritt und fuhr. Doch muß ich es bem Grafen zur Ehre nachfagen, daß ihm die Comitatswirthschaft mit ihrem schrankenloswillfürlichen Gebahren eben kein Juwel ber ungarischen Berfassung bunkte. Herr v. Bulsky, ben ich gleichfalls um biese Zeit kennen gelernt, setzte mir ben Durcheinander, welcher in biesen kleinen Republiken bamals herrschte (und leiber annoch herrscht), in humoristischer Weise auseinander.

Am 26. Jänner 1835 stand ich vor Kaiser Franz, und zwar zum zweitenmal in meinem Leben. Das erstemal war's am 19. November 1829, dem Jahrestag von Schubert's Ableben. Ich war damals Kreisamtspraktikant und kaum noch als Schriftsteller aufgetreten. Mein Chef und besonderer Gönner, der Kreishauptmann Baron Waldsstätten (in der Folge Polizei-Director) hatte mich überredet, um ein sogenanntes "außerordentliches" Abjutum einzuskommen, indem er zugleich in einem Berichte an die niedersösterreichische Regierung sowohl meine Fähigkeiten als meinen Diensteifer auf das Ungeheuerste herausstrich. Es sei aber auch noch ersorderlich, ein Allerhöchst signirtes Gesuch zu erwirken, hieß es. Ich meldete mich also zur Audienz, that aber den Schritt ungern und ohne Hoffnung auf Ersolg.

Bei dieser ersten Aubienz trug der Kaiser eine Jägers Unisorm und sah noch ziemlich frisch aus, obwohl er etwas hager geworden und nur spärliches, beinahe weißes Haar um seine Schläse hing. Ich trug mein Anliegen kurz und bündig vor. Der Kaiser blickte mir erst ziemlich scharf ins Gesicht, nahm dann eine freundlichere Miene an und sagte (mir kam vor, als lache es dabei innerlich in ihm): "Ich kann Ihnen nichts versprechen; ich will mich erkundigen, wie's ist."

Ein furzes Ropfnicken — bamit war die Audienz zu Ende.

Wo erkundigte man sich aber damals? Bei der Polizei, und diese bei den Hausmeistern. Vermuthlich hatte mein Hausmeister nicht günstig über mich berichtet, oder galt ich schon damals für einen "unruhigen Kopf", ich weiß nicht mehr recht. Kurz, das Abjutum bekam nicht ich, sondern ein ziemlich bornirter und völlig dienstunfähiger junger Baron. Der gemüthliche Waldstätten, der sich meiner mit solcher Wärme angenommen hatte, nahm meine Abweisung beinahe wie eine persönliche Kränkung auf.

Bei ber zweiten Aubienz im Jänner 1835 fand ich ben Kaiser bedeutend gealtert, das sonst lebhafte Auge matt, die Stimme freischender als vor Jahren. Der Monarch hörte mich ruhig an, als ich von meinem Stücke sprach, welches sowohl von Seite des Dramaturgen des Hofburgtheaters, wie auch von den ersten schriftstellerischen Celebritäten für mein bestes anerkannt, und von namhasten Hoftheatern, wie Berlin und Dresden, zur Aufführung angenommen worden, während nur der Herr oberste Kämmerer sich weigere — —

"Ja, ber Czernin hat zu reben, sonst kein Mensch!" unterbrach mich ber Raifer.

Ich: "Eure Majestät verzeihen, aber ba es Ihr Theater ist und nur Sie zu befehlen haben, so erbitte ich mir die Aufführung des Stückes, die für mich eine Ehrensache ist, als besondere Begünstigung von Eurer Majestät, mit Rücksicht auf meine früheren Lustspiele, die dem Hofburgtheater einigen Bortheil gebracht, auch einigen Antheil bei dem Wiener Publicum wie sonst in ganz Deutschland gefunden."

Raifer: "Ihre Stud' g'fallen mir auch, sie sind tig und ich seh' sie gern. Aber wenn der Graf Czernin in sagt — nur der hat zu reden! Es war g'fehlt von n Deinhardstein, wenn er Ihnen Hoffnung g'macht hat aber ich will ihm nir nachsagen, er ift ein guter Mensch."

3ch: "Ich habe mir erlaubt, bas Stück im geheimen ibinet einzureichen. Wenn Eure Majestät geruhen wollten, en Blick in bas Manuscript zu werfen."

Raifer: "Dafür ift ber Czernin ba! Ich kann nit les entscheiben Berzeihen's, bag ich's Ihnen fag'; aber mußt' ich am End' auch noch ben Bettelrichter machen!" ber Raifer schlug eine trodene Lache auf.)

"Der Borgesetzte hat zu urtheilen. Sie sind selber Beamter, Sie muffen das wissen! Wenn Sie ein Aussider wären, ich mußt' Sie ausmachen." (Warum?)

"Noch einmal: Ihre Stuck' g'fallen mir! Schreibens r wieber was Luftig's und ber Czernin wirds g'wiß nehmen."

Ein freundliches Kopfnicken — und ich war entlassen. Doch genug vom Theater! Wenige Wochen nach ber war ber Kaiser nicht mehr. Eine kurze Krankheit tte ihn am frühen Worgen des 2. März dahingerafft.

Das Ereigniß wirkte elektrisch. Im Februar 1792 tte Franz von Lothringen die Regierung angetreten, die n nach vollen dreiundvierzig Jahren plöglich zu Ende ging. er Habsburg-Lothringer (oder nach Horm ahr "Lothringersaudemont") Franz II. wandelte sich im Jahre 1804 zum ranz I., zum Erbkaiser von Desterreich um, blieb bstem noch König von Ungarn und Böhmen, verzichtete: Jahre 1806 auf die deutsche Kaiser — Schattenwürde.

Wenn Defterreich burch ben Pregburger-Frieden 1000 Quadratmeilen , durch den Frieden von Schönbrunn 2000 Qu. M. feines Befites verlor, wenn feine Finangen gründlich zerrüttet waren, seine staatliche Existenz beinabe in Frage gestellt, so machten ber sogenannte "beutsche Be freiungsfrieg", der Barifer-Frieden und der Wiener Congres allen feinen Leiben ein vorläufiges Enbe. Bon nun an gab es aber eigentlich fein Deutschland mehr, nur ein Defterreich und Preugen, welche beibe Grofftaaten bie Giferfucht, die fie im Stillen gegen einander begten, folau verbergend, jederzeit brüderlich vereinigt waren, um als abwechselnde Brafidenten des "deutschen Bundes" bas Princip der "Legitimität" aufrecht zu erhalten und ben beutschen Beift, ober auch ben italienischen, spanischen, griechischen mit Silfe ber beliebten "Congresse" zu bandigen und zu unterdrücken. Doch ließ man in Preußen die Bilbung und einen gemiffen Fortschritt gelten, von benen fich bas trage Defterreich mit einer mahren Scheu abwendete. Das Mene Tekel der Juli-Revolution ließ unseren alten Schlendrian unberührt, erft nach den Märztagen bammerte es in gewiffen Rreifen und man begann zu ahnen, bag etwas faul fei im Staate, doch brauchte es volle zwanzig Jahre, die Berlufte von Brovingen und die Berfchuldung unferer Entel auf Jahrzehente hinaus, bevor man fich ju einer Radicalcur entschließen konnte. -

Desterreich ist beutschen Ursprungs. Seine frühere Aufgabe war, die Barbaren zu bekämpsen, seine spätere: sie zu cultiviren. Dieses lettere wurde leider versäumt. Es hilft nichts, sich zum Kaiser von Desterreich zu machen, man muß es auch sein. Ein Gesammts Desterreich hatte

fich aber unter Raifer Frang nun bem Namen nach conftituirt. Bas wird in Zukunft geschehen? fragte man sich bamals, wie nachher. Wie wird fich das zusammen gewürfelte. burch den Willen eines Ginzelnen wie über Nacht hervorgerufene Reich mit feinen disparaten Nationalitäten in Zeiten politischer Bewegung, gegen Feinde von Außen, zugleich widerstrebenden Kronländern gegenüber, zu behaupten und zu erhalten im Stande fein? Wo ift ber Ritt, ber die polyglotten Provinzen mit einander verbindet? Was fragt ber Ungar um ben Czechen, biefer um ben Staliener, alle mit einander um ben Deutschen, ber ihnen als ihr gemeinsamer Feind gilt, obwohl sie sich auch alle untereinander haffen! Was war also Defterreich bisher? Gine politische Fiction, weiter nichts! Wer hatte Luft, fich Defterreicher zu nennen? Gin Magnar, ein Böhme, ein Balfcher gewiß nicht! Und Wien fühlte fich zulet als eine beutsche Stadt, hielt an der Tradition seines Ursprunge fest. Das bamals improvifirte Erbkaiferthum aber fußte auf ftillschweigenden Compromiffen nach innen und außen, auf patriarchalischen Gefühlen ber Unterthanen, nicht ber Bolterschaften, schlieflich auf bem guten Willen ber übrigen Grofmächte, bie es, als eine anerkannte "Rothwenbigfeit", nicht fallen laffen wurben. Gin Staat foll aber nicht so zur Noth und nur durch die Gnade der anderen bestehen, er muß die Rothwendigfeit feiner Existeng in fich felber haben. Deutsch-Defterreich hatte fie auch, wenn es, in Berbindung mit bem beutschen Mutterlande, gleichen Schrittes mit ihm vorging in geistiger und freiheitlicher Entwicklung, wenn es bie Bilbung, bie es in fich aufgenommen, auch auf die anderen, minder vorgeschrittenen Brovinzen übertrug. In bieser Richtung mußte das neue Erbkaiserthum im Jahre 1804 vorgehen, ober nach dem Bariser-Frieden, nach den Juli-Tagen, oder später noch, als kluge, einsichtige Männer den Rath ertheilten, das österreichische Studienwesen zu heben, die Presse zu befreien, auch den fruchtbaren Boden des verschlammten und verschlemmten Ungarn durch Massen beutscher Colonisten zu cultiviren, in Verbindung von ehrlichen Justizbeamten und tüchtigen Schullehrern.

Wer es aber magen wollte, dem neuen Erbfaifer berlei Vorschläge zu machen, der mochte nur gleich in Vorhinein mit fich in's Reine tommen, ob er der Feftung Muntacs oder dem Brünner Spielberge als fünftigen Aufenthaltsorte den Borzug gebe. In Desterreich herrschte zur Restaurations zeit und lange nachher ein Despotismus fonder Gleichen, ber zwar trot ber beständigen Geldverlegenheiten bas materielle Wohl ber Unterthanen theilweise forberte, auch eine gewiffe burgerliche Berechtigkeiteliebe gern jur Schau trug, boch jeder freieren geiftigen Regung, allen Bilbungselementen fich geradewegs feindselig entgegen stellte. verschiedenen Bölferstämme ber Monarchie, von Natur nicht ohne Anlagen und Rührigkeit, wurden auseinander und in Schach gehalten nach ber beliebten Erb-Maxime : "divide et impera!" Bor allem war man aber bemüht, fie von jeder Berbindung mit bem gefürchteten "deutschen Auslande" burch Boll- und Cenfurschranken vollkommen abzuschneiden und fie auf diese Beise zu Stillstand, geistigem Tobe und polizeis lichem Behorfam ju verurtheilen. Diefes "Spftem" hat ju ben Märze und Octobertagen , zum ungarischen Rriege und zur ruffischen Hilfe, zum Concordat, zum Verlufte der Lombarbei und Benedigs, bis zu Sadowa und beinahe zum gänzlichen Zerfallen des Staatskörpers geführt. — Was war nun aber eigentlich dieses so lange gepriesene österzeichische System? Es war ein rein negatives: die Furcht vor dem Geiste, die Negation des Geistes, der absolute Stülstand, die Versumpfung, die Verdummung. Der Kaiser war das verkörperte conservative System, auch war's ein eigentlicher Selbstherrscher, nichts geschah ohne, geschweige gegen seinen Willen. Dabei griff das Regierungs-Räderwert wie eine wohlgeordnete Maschine sest in einander. Es war aber bloße Mechanit, ohne Geist, ohne Seele.

Wie man über Erziehungswefen und geiftigen Auffchwung bachte, fann bas Gine Wort bes Raifere bezeugen : "3ch brauche feine Gelehrten, nur gute Beamte!" Run, die hatte er auch, befonders an den damale noch getreuen Böhmen, diefen Stuten ber lebernen Bureaucratie, bom Grafen Rolowrat angefangen bis zum letten Brattitanten aus Czaslau ober Leitomischel. Servilismus und Rriecherei nach Oben, Brutalität nach Unten war bas Schlagwort diefer fleinen Satrapen, durch welche bas Bolf in feinem Stumpffinn erhalten murbe, mahrend ein leicht= finniger und unthätiger Abel gebankenlos feine Borrechte genoß. Rurg, Wien mar und blieb bas Capua ber Beifter, bas gesammte Defterreich ein stagnirender Bölfersumpf mitten im rührigen Europa. Dag die Beiftlichfeit nicht wenig bazu beitrug, biefe verrotteten Buftanbe zu erhalten, ift wohl begreiflich, doch durfte fich ber Clerus nie einer folden Macht erfreuen, wie ihm in unferen Tagen eingeräumt worden, denn der fatholische und für seine Berfon fromme Raiser, wie er überhaupt fein Freund der Freiheit mar, dulbete auch feine freie Kirche in seinem unfreien Staate, hielt sein placetum regium unwandelbar aufrecht, und hatte sich nie mit einem Concordat befreunden können.

Als Trager bes öfterreichischen Spftems gilt für gewöhnlich ber Staatsfangler Fürst Metternich, allein gewiffermagen mit Unrecht, benn er handelte nur als "treuer Diener feines Berrn", beffen perfonlicher Bolitit er fich anbequemte, und die er vorzugeweise nach Augen zu repräfentiren bemüht war, während er andere Rrafte und Machte im Inneren bes Reiches, natürlich in bemfelben "confervativen" Sinne, aber fonft nach Butdunten ichalten und walten ließ. Man muthete bem geiftreichen und versatilen Fürsten wohl auch zu, daß er eben so gern, ja vielleicht noch lieber in liberalem Sinne regieren würde, und bei bem plöplichen Thronwechsel glaubte man fogar den Moment bereits gekommen, wo diefe neue Wendung der öfterreichischen Politik eintreten burfte. Allein fcon am 2. Marz (am Tobestag bes Raifers) erschien eine außerorbentliche Beilage ber Wiener Zeitung, welche vollkommen geeignet war, alle berlei sanguinischen Hoffnungen zunichte zu machen. In Allerhöchsten Sandschreiben an den Fürsten Detternich und an den Grafen Rolowrat, sowie an den ersten Dberfthofmeister und an den hoffriegerathe-Brafidenten verfichert Raifer Ferdinand, dag er ben ihm angestammten Thron besteige, um im Sinne und Beifte feines veremigten Baters weiter zu regieren, sowie er auch alle Bürdenträger und deren Organe im In- und Auslande in ihren Aemtern bestätigt und sie zugleich auffordert, ihre Pflichten wie bisher "nach den bestehenden Borfchriften" zu erfüllen. Das flang durchaus nicht als stünden Reformen vor der Thür, das pieß beiläufig : Es bleibt beim Alten! Und fo mar es auch. Das aufgeregte Wiener Bublicum ließ fich aber feine Ervartungen vorläufig nicht nehmen und die Residenzstadt vogte am 2. März wie in ber Nacht von 2. auf ben 3. leich einem fturmifchen Deere. Alle Wirthes und Raffees näufer waren überfüllt, auch auf ben Strafen traten Bruppen zusammen und ein lebhafter Gebankenaustausch tab fich allenthalben tund. Daß diefe Bedanten nicht ganglich inbelauscht blieben, tonnten meine Freunde und ich erfahren. benn ale wir ziemlich fpat nach Mitternacht burch eine tille Seitengaffe schritten, unser etwa ein halbes Dutend, in einer allerdings etwas geräufchvollen Discuffion begriffen. ba fturzten plöglich, wie aus bem Erdboden emportauchend, brei oder vier "Raderer" auf uns zu, angeblich, um unserem vermutheten Streite ein Ende zu machen. Sie entfernten fich awar allsogleich, ale wir sie lachend versicherten, dag wir vollfommen einig, die beften Cameraden feien und ihrer bons offices in feiner Beise bedürften. Berhaftungen wurden übrigens in diefer Nacht in beträchtlicher Menge vorgenommen. Als das Teftament des Raifers Franz bekannt wurde, worin er feinen Bolfern feine "Liebe" vermacht, und als man die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß fonst wirklich Mles beim Alten blieb, von ben geträumten Reformen fich auch feine Spur zeigen wollte, ba ergof fich ber Wiener Wit in taufend mehr ober minder bitteren Epigrammen, auch laute Tadelsworte ließen sich vernehmen ; - im Sand = umdrehen hatte die Lobhudelei, Schmeichelei und Beuchelei, feit Jahrzehnten an der Tagesordnung, in ihr directes Gegentheil umgeschlagen. Auch die Provinzen fingen an, schwierig zu werden; die Ungarn murrten, die Italiener conspirirten, die böhmischen Stände regten fich, sogar bie niederöfterreichischen fingen an, ein Lebenszeichen von fich ju geben, und ba bie Rügel ber Regierung von ben Sanden breier Greise immer schlaffer gehalten wurden, fo verlor auch bie Beamtenwelt nicht nur ihre frühere Sicherheit, fondern zeigte fich nach und nach geneigt, in die Rlagen ber Unterthanen mit einzustimmen. Die Behörden wurden immer läffiger, faben bei Cenfur- und anderen Uebertretungen durch die Finger, halfen verbotene Bucher und Journale, wie später die "Grenzboten", wohl felber einschmuggeln, und untergruben fo bie letten Polizeiftuten, welche bas alte und moriche Gebäude noch nothbürftig jusammenhielten. Das "Spftem" und die "Opposition" ftanden sich einander bald schroff gegenüber - aber von den drei alten Berren, welche zulett bas Syftem einzig und allein repräfentirten, hatte ber Eine gelegentlich felber angefangen, gegen die anderen Beiben im Stillen Opposition zu machen.

Doch ich greife vor! Die ersten Jahre nach bes Raisers Ableben gingen die Dinge wieder ihren gewöhnlichen Lauf, von Außen schien Alles ruhiger geworden, der eingedämmte Bolksstrom floß wie früher in seinem Bette, kaum daß ein Ueberschwellen zu besorgen stand, so bedenklich es auch in der Tiese brauste und rauschte. Man lebte übrigens eine Art Doppelleben. Der alte Wiener Bergnügungssinn hielt nach wie vor an seinem Strauß und Nestrop sest, nur daß man auch ansing, die materiellen Interessen, als Borläuser der geistigen, zu bedenken. So war der Gewerbeverein gegründet, den greisen Machthabern die Concession der ersten Eisenbahn durch Rothschild abgeschmeichelt worden. Für die Industrie war nun etwas geschehen,

worauf man die Sande wieder in den Schoß legte und den lieben Gott und das schlechte System walten ließ. —

Doch tehren wir in die alte Zeit zurud! -

Mir und anderen Gleichgefinnten laftete der Beiftesbrud wie ein Alp auf ber Bruft. Eduard Duller. Soufelfa. Ruranda und Undere hatten fich freiwillig expatriirt, fich eine literarische Stellung in Deutschland zu gründen, und bort in patriotischem, nicht patriarchalischem Sinn für Defterreich zu wirken gefucht, besonders Ruranda in ben "Grenzboten." Ich felbst fühlte schon in früher Jugend ben Drang, mich von bem öfterreichischen Cenfurioche zu befreien, eine boch etwas freiere Luft in Deutschland einzuathmen - Schrenvogel und Grillparger hatten mich zurückgehalten. Nun war ich längst fein Jungling mehr, und ber Zwang erschien mir unerträglicher als je, ber Boden brannte mir unter ben Fugen, und ich ließ meinem Unmuth nicht nur unter Freunden, sondern auch an öffentlichen Orten ziemlich freien Lauf. Natürlich , bag bas nicht eben die Art und Beife mar, um in der Beamtenwelt Carrière zu machen; boch muß ich es meinen nächsten, sowie boberen Borgesetten zur Ehre nachsagen, daß fie mir fonft meine wilden Reden nicht nachtrugen, unter vier Augen wohl auch beiläufig meiner Ansicht waren, mich nur zur Borficht mahnten.

Einen komischen Auftritt hatte ich mit meinem früheren Kreishauptmann, Baron Walbstätten. Ich besuchte den wackern Mann von Zeit zu Zeit; inzwischen war er aber Polizei-Director geworden, wozu er etwa so viel oder so wenig taugte wie ich, obgleich sein wohlwollender Charakter und seine Humanität auch auf diesem, sonkt Bauernseld. Gesammelte Schriften. XII. Bb.

anrüchigen Boften gute Früchte trugen. Gines Tages ließ er mich zu fich ins Prafibial-Bureau einladen. Irgend eine meiner politischen Meugerungen im Neuner'schen Raffeehause mar zu ben Ohren bes Grafen Sedlnitfi gebrungen, welcher ben Polizei-Director beauftragt hatte, mich darüber zur Rebe ju ftellen. Der gute Balbftatten that bas in ber eigenften Beife, indem er mir erft über die ihm aufgedrungene amtliche Stellung vorklagte, für die er gar nicht geschaffen fei ; bam tam er erft per ambages auf die eigentliche Sache, mabnte mich freundschaftlich zur Vorsicht, ba man mich als Schriftfteller ohnehin icharf im Auge habe, als vermuthlichen geheimen Mitarbeiter an den "Grenzboten" und fonft. Darin hatte man nicht gang unrecht! Zwar an den "Grenzboten" war ich bisher unschuldig, dafür stand ich mit Arnold Ruge und den hochverponten "Salle'schen Jahrbuchern" in einiger Berbindung. Für die letteren hatte ich unter Underm einen ziemlich weitläufigen Artitel gefchrieben: "Pia dosideria eines öfterreichischen Schriftftellers." Ruge fand das Manuscript zu voluminös, um es in seinem Journal erscheinen zu laffen, er beglückte also Dtto Wigand bamit, welcher bas Opus, bas gegen bie öfterreichische Censur ankämpfte, eine Art Borläufer ber fünftigen Schriftsteller-Betition, als Brofchure herausgab. Das Ding machte einiges Auffehen; daß ich der Berfasser fei, wußte Niemand außer Ruge, doch hatten meine Freunde und Genoffen am Styl und an gewiffen Lieblings-Redewendungen mich balb als Autor erfannt, als welchen ich mich auch gar nicht berleugnete. Die Cenfur, wie fie es bereits feit lange gewöhnt war, drückte alle ihre ehemaligen Argusaugen zu, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, mir als Beamten (ich hatte es

inzwischen zu ber hohen Bürbe eines Lotto Directions-Concipisten gebracht!) den Proces zu machen. So fuhr ich benn ungehindert fort, in Rede und Schrift zu frondiren, und durfte in den verschiedenen geselligen Kreisen, denen ich angehörte, als eine Art liberaler Vorkämpfer gelten. Mit bem Kopse gegen die Wand zu rennen, bleibt immer ein misliches Experiment, auch schüttelten kluge Freunde nicht selten den Kopf über mein Gebahren. So der milde und umfichtige Ernest Feuchtersleben. In den Vierziger-Jahren hatte mich Kriehnber lithographirt; ich ließ unter das Porträt setzen: "Lieber unvorsichtig als unwahr!" Feuchtersleben erwiderte darans:

> "Unworsichtig" find bie Kinder, "Muthig" ift bes Mannes Wort; "Unwahr" ift ber Pfad ber Feigheit, "Schweigen" oft ber Wahrheit Hort.

Leicht verirrt der Menscheit Schritt sich; Wo den rechten Weg sie fand, Führte sie die ernste Wahrheit An der Borsicht weiser Hand.

Der Freund mochte Recht haben, obwohl sich dafür wie dawider sprechen läßt. Soll Einer gar niemals den Mund aufthun? Es erseichtert doch das Herz! Und Andere machen's nach — so wird Propaganda. Auch war ich nicht der Einzige, der die Dinge schlecht und saul ersand, und sie bei ihrem Namen nannte. Und darunter befanden sich Besetutendere als ich. So erinnere ich mich einer Abendgeselsschaft — gegen Ende der Bierziger-Jahre — wenn ich nicht irre, war's bei Schmerling — wo ein Hofrath der

obersten Justiz (Beberzani) es unumwunden aussprach: "Man könnte dem Fürsten Metternich und dem Grasen Koslowrat, welche in öffentlichen Angelegenheiten gewissermaßen als "Geschäftsführer ohne Auftrag" handelten, geradezu als Hochverräthern den Proceh machen."—

Der Liberalismus und die politische Aufregung der gebildeteren Wiener Gesellschaftstreise gingen längst mit Hochwasser, als im Spätherbst 1844 Friedrich List bei uns eintraf. Ein Festmal zu Ehren des deutschen National-Bolitikers und Förderers des Eisenbahnwesens wurde sogleich beschlossen.

Das Lift = Souper von 160 Gebecken fand am 23. December statt, und alle Spiten ber Finang, bes Sandels und der Bureaucratie, auch einige Literaten nahmen baran Theil. Dag ich als liberaler Schriftsteller gleichfalls geladen murbe, versteht fich von felbst. Ich weiß nicht mehr, welcher hohe Beamte den hertommlichen erften Toaft auf den Raifer zu bringen hatte, boch jog er fich gut aus ber Affaire, indem er Raifer Josef und deffen Reformen einzuweben, auch ein befcheibenes Wort über die Berbefferungen, die bei uns gegenwärtig in Aussicht ftunden, einzuflechten mußte. Go war beiläufig der liberale Ton diefes erften Wiener Meetings angegeben. Der Gefeierte trat nun als Rebner auf, ftodte aber bedeutend und fam durchaus nicht in Fluß. in der Folge häufig mit ihm zusammen und fand ihn als einen verständigen, wenn auch bereits halb gebrochenen Mann. Er bereifte Ungarn und legte unferen Machthabern einen Plan vor, wie biefes reiche, aber versumpfte Land burch beutsche Ansiedler zu colonisiren und zu cultiviren ware. Da predigte er aber tauben Ohren. Die alten Berren

legten vor wie nach die Hände in den Schof und ließen den leben Gott walten.

Immer schlagfertig, wie ich war, trug ich gleichfalls neinen Speech bei bem Festmale vor und schloß mit einem Bedicht: "Zollverein", häusig vom Beisall unterbrochen. Darin heißt es zum Schluß:

> "Und wenn die Gedanten erft gollfrei find, Dann laft uns weiter fprechen!"

Natürlich, daß der Applaus kein Ende nehmen wollte. So naib waren wir damals.

Die Allgemeine Zeitung brachte einen Artifel über as Meeting, citirte auch einige meiner Berfe. Darauf ließ nich mein oberfter Chef, der Hoffammer-Brafident Baron kübed, am Neujahrstage 1845 zu fich bescheiden, um mir zeine Rede, fo wie meine Berfe vorzuhalten. "Ich hatte urch mein öffentliches Auftreten gegen meine Pflicht und teinen Eid als Beamter gehandelt" - verficherte mich ber Brafibent - "er warne mich baber väterlich, mir meine gutunft nicht zu verschließen" u. f. w. 3ch ward toll und erficherte ben Prafibenten bagegen, bag mir meine Anstellung eim Lotto nichts weniger als am Bergen liege, und bag ich eben Moment bereit fei, ben Beamten für ben Schriftsteller ufzugeben. Auch hatte ich langft eine Schrift vorbereitet, m eine Berbefferung unferer Brefaustande und Abhilfe egen die ebenfo unerträgliche als nutlofe Cenfur zu verangen. Gine ahnliche Erklarung gab ich auch bei Graf tolowrat ab, ber fich bereit erklarte, die Schrift gu überiehmen, nur mahnte er mich, darin behutsam aufzutreten und insbesondere die "Geistlichkeit" möglichst zu schonen.

Mit meinem trefflichen Freunde Stephan Endlicher, dem Bolyhistor sondergleichen, zugleich dem liebenswürdigsten Weltmann, hatte ich inzwischen meinen Plan wiederholt durchgesprochen. Beide gelangten wir bald zu dem Resultate, daß man die Personen sowie die Verhältnisse schonen müsse, und nur "Verbesserungen im Censurwesen" verlangen dürfe; ein Antrag auf eigentliche Preßfreiheit wäre ein Schlag ins Wasser.

Am 20. Februar 1845 literarischer Thee bei Sammer = Burgftall. Rebft bem Sausherrn und mir waren noch gegenwärtig: Graf Anton Auersperg (Anaftafius Brun), Sofrath Baumgartner (ber tunftige Minister). Caftelli, Endlicher, Ettingshaufen, Feuchtereleben, &. A. Frankl, Dr. Gobbi, Grill parger, Professor Sne, Hofrath Jenull, Rarajan, Rraft, Rubler, Löwenthal, Münch=Bellinghaufen (Fr. Salm), Brofeffor Josef Reumann, Dr. Schmill (Redacteur der fritischen Blatter), Professor Schrötter, Dr. Seligmann, Professor Stubenrauch. 3m Gangen 24 Personen. Geladen waren, ohne zu tommen: Ferdinand Wolf, Deinhardstein, Professor Springer, Bolgl (bom Bucher-Revisionsamt), Chmel und Zedlig. Die beiden Letteren bezeichnete Beiffporn Sammer-Burgstall mit einem - nicht wieberzugebenden Namen.

Der gleichsalls geladene alte Fürst Dietrichstein hatte von dem Thee abgemahnt und in seinem Absagebrieft Baragraphen aus dem Criminalgesethuche citirt. Der schlaue Ladislaus Byrker endlich war verhindert und ließ sich entschuldigen.

3ch las nun mein Brouillon vor. Einigen mar ber Ton ju fcharf. Die Juriften fanden Manches auszuseten. Grillparger und Feuchtereleben augerten fich einichränkend; Baron Münch (Friedrich Salm) war ber Meinung, ich follte bas Promemoria allein unterschreiben. eine Ausfunft, welche ber Mehrzahl ber Anwefenden ausnehmend zu behagen schien. Ich ward ungewiß, fab mich nach Silfstruppen um. Da trat ber immer entschiedene und fraftige Endlicher auf: bie Schrift fei viel zu fchmach und ju zahm, man muffe es geradezu aussprechen, wie es sich auch nachweisen laffe, daß das Inftitut der Cenfur fich überlebt habe, nicht länger haltbar fei. Sammer ftimmte bem Borredner bei, und fo mard mancher Schwankenbe gewonnen. Es wurde ein Comité zur Ueberarbeitung bes Brouillons und zur Redaction des neuen Auffates ernannt: Endlicher, Jenull, Stubenrauch, Hne und ich. In ber Form eines Bromemoria an Graf Rolowrat follten MIle unterschreiben : Reiner magte ein entschiedenes "Mein."

Am 11. Marz las ich ben neu redigirten Auffat in einer zweiten Zusammenkunft unter großem Beifall, und sämmtliche (biesmal 33) Gegenwärtige untersichrieben ohne Weigerung — sogar Labislaus Pyrker, trot seines Gesichtsschmerzes.

In den nächsten Tagen setzen noch andere Prosessoren und namhafte Schriftsteller (wie Zedlit) ihre Namen bei, auch die Dii minorum gentium brängte sich hinzu. Die Schrift, eine Art Protestation der Wissenschaft und Kunst gegen die faulen Prefzustände, wurde von mir dem Grafen Kolowrat übergeben, der sein Bestes zu thun versprach.

Auch mit Hofrath Pipits conferirte ich darüber. Er meinte: In Literatur und Kunst würde man gewiß eine freiere Bewegung gestatten, auch in der Wissenschaft — nur nicht in der theologischen!

Nach bem Rath bes Grafen Kolowrat begab sich bas engere Comité, bestehend aus Benull, Endlicher und mir, auch zu ben Erzherzogen Ludwig und Franz Karl.

Endlicher nahm sich am wenigsten ein Blatt vor den Mund und erklärte den Herren: Bei den jetigen Berhältnissen müsse man sich schämen, ein Desterreicher zu sein. Der alte Jenull erstarrte fast vor Schrecken über die kühne Neußerung seines Collegen. Erzherzog Ludwig steckte das Kinn noch tiefer in die steife, weiße Cravate, ließ aber das kede Wort fallen. Im Ganzen waren wir gut aufgenommen morden.

Als wir uns bei Metternich melben ließen, wurde uns aufs Artigste bebeutet, Seine Durchlaucht bedauerten sehr, Sie seien aber in diesem Augenblicke mit Geschäften übersladen und ersuchten die Herren, in ein paar Tagen wieder vorsprechen zu wollen. Wir war diese Berzögerung höchst unangenehm, da mir der Boden längst unter den Sohlen brannte und ich zur Auffrischung eine Reise nach Paris und London vorhatte, die ich bereits Tags darauf anzutreten gedachte. Ich äußerte das gegen Endlicher, wollte auch die Reise aufschieden, um die Gelegenheit, den Fürsten kennen zu lernen, nicht zu verlieren.

"Reisen Sie nur morgen!" erwiderte ber Freund, ber seine Leute kannte. "Auf diesem Wege werden Sie ben Fürsten nie und nimmer kennen lernen!" — "Wie so? Warum nicht?" — "Weil er uns gar nicht empfangen wirb."

Und so kam es auch. Nach München, wo ich mich einige Tage aufhielt, schrieb mir Endlicher: er habe den Kürsten gesprochen und dieser habe ihm erklärt, daß er jeden der Herren einzeln mit Bergnügen empfangen wolle — was aber in Oesterreich ein Comité bedeuten solle, wisse er nicht. Ueber unsere demonstrative Eingabe änkerte er sich, es sei eine der betrübendsten Ersahrungen, die er während seiner langen Leitung des Staatswesens gemacht.

Im Princip hatte Fürst Metternich recht. Unsere Petition ohne Petitionsrecht war ber erste "Sturmvogel", welcher die nahende Revolution ankündigte. Der Leiter des absolutistisch regierten Staates bewies sich auch in diesem Falle als Staatsmann, und zwar weit mehr als die österreichisch-gemüthlichen Erzherzoge, die uns Frondeurs in corpore annahmen und uns noch gute Worte gaben, anstatt uns arretiren zu lassen, was nur dem "System" adäquat und solglich consequent gewesen wäre. Aber die bewegende Kraft war aus der Maschine gewichen, die längst ohne Damps arbeitete, und nach der lex inertiae nur noch eine Weile schläfrig weiter schlich.

Unsere Petition hatte aber schließlich zu nichts gestührt, als zur Errichtung eines "obersten Sensur-Collesgiums", welches nie ins Leben trat, und zu einer höchst albernen Broschüre (im I. 1847) des Hofraths Clemens Hügel, welcher auf nichts Geringeres antrug, als — eine Art Bücherstempel einzuführen!!

Ich ließ eine anonyme Gegenbroschüre in Leipzig bruden, worin ich ben Herrn Hofrath ad absurdum führte, in welchem sich bieser matte Nachtreter und Nachbeter bes Fürsten Staatskanzlers eigentlich sein ganzes Lebenlang befunden hatte.

Das Schriftchen erlebte in kurzer Zeit zwei Auflagen, wurde aber von den Märztagen verschlungen.

## X.

## (Reifen in Deutschland, mit Ruchblicken auf Befferreich.)

L'Allemagne est faite, pour y voyager.

Montes quieu.

Man will nicht bebenten, bag ber Constitutionalismus überall nichts Unberes ift, als ber Uebergang jum Republicanismus.

> Dentiche Jahrbücher vom Jahre 1842.

Im Sommer 1834 war ich zum ersten Male in's "Ausland" gekommen, nämlich nach Deutschland. Als Desterreicher und Wiener hatte ich mich zumeist barauf gefreut, in Bahern "constitutionellen Boden" betreten zu dürfen. Leider fand ich in München den Landtag bereits geschlossen, und es schien, als hätte er nie getagt, so wenig war die Rede von öffentlichen Dingen. Dagegen wurden die Alt-Bahern nicht müde, über den König sos zu ziehen, über seine Berschwendung und seine Kunstdauten, sowie über die neue Malerschule, die so viel Geld koste. Eigentlich war aber König Ludwig ein guter Wirth, der sehr wohl hauszuhalten wußte und mit geringen Mitteln viel auszurichten verstand; auch kam sein Kunstssin der Stadt zu Gute. Vinakothek und Slyptothek waren Rothpoendigkeiten

um die Fremden nach dem langweiligen München zu ziehen; bie neuesten Lodvögel find bie Opern von Richard Bagner, eine Art Branntwein ftatt bes einft berühmten Bieres, welches bermalen in Desterreich vielleicht beffer gebraut wird. - Die Münchner von bamals hielten fich auch barüber auf, daß ber Rönig auf Grundlage bes Concordate eine Menge früher aufgehobener Rlöfter wieder hergeftellt, neue erbaut, und vor Zeiten bavon gejagte geiftliche Orden gurudberufen hatte. Die Censurmagregeln vom Jahre 1831 und bie Berfolgung aller Freigefinnten nach bem Sambacher=Fefte im Jahre 1832, hatte man bem funftfreundlichen Ludwig gleichfalls nicht vergeffen können! Die Bäupter ber liberalen Partei waren bamale ju Gefängniß und Zuchthaus, und ju jener abscheulichen und menschheitschänderischen "Abbitte vor bem Bilbnig bes Ronige" verurtheilt morden, wie später auch der unpolitische Sapphir. Das meifte Auffehen hatte die Berhaftung bes Burgermeiftere Behr in Burgburg erregt, der als freimuthiger Mann und feuriger Redner in gang Bayern hoch in Ansehen ftand. Als ich nach München tam, war ber Proceg über ihn noch in der Schwebe - erft im Jahre 1836 murbe ber Mann (megen verfänglicher Reden, im Jahre 1832 gehalten!) ju "unbestimmter" Festungestrafe und zu jener götendienerischen Schmachabbitte verurtheilt. Ueberhaupt witterte man damals nichts als Demagogie! Ein Student wurde religirt wegen "Berbachtes ber Sinneigung zu burichenschaftlichen Tenbengen!" 3ch felber hatte bas in einem bagerifchen Blatte gelefen und ben unfreiwilligen Bolizeiwit fpater in "Großjährig" angebracht. — Die Münchener ichierten fich im Grunde wenig um alle diese Dinge, zeigten großen Respect vor den Gensdarmen und ließen sich den ganzen Tag von den hin und her marschirenden Soldaten die Ohren voll trommeln. Dasselbe Bergnügen genossen wir auch in Wien — und so wollte mir der gar so gewaltige Unterschied zwisschen absoluter und constitutioneller Monarchie damals noch nicht recht deutlich werden! —

Bei fo geringer politischer Ausbeute erübrigte nichts, als fich ausschließlich an Runft und Wiffenschaft zu halten. Sauptzwed meiner Münchener Reise mar übrigens bas Bufammenfein mit meinem lieben Jugendfreunde Morig Schwind. Ihn als Cicerone zur Seite, befah ich alle Merkwürdigkeiten. Das neue München hatte noch lange nicht gehörige Toilette gemacht; die bereits angelegte Ludwigsftraße mar ohne wogendes Menschengedränge, das man freilich auch heutzutage noch vermißt, und fo forgte man einstweilen für Wohnungen der fünftigen Menschen. Allent= halben wurde gebaut und gezimmert, gemeißelt und gemalt, und mitten in dem Wuft und neben den schmutigen Baracen ber Altstadt erhoben fich Runftbauten, griechische und byzantinische Tempel, auch Baläfte im Renaissancestil - Gluptothet, Binatothet, die Ludwigsfirche, die Allerheiligen-Rapelle, bas Odeon, bas Leuchtenberg'fche und Mar-Balais, die neue Bibliothet, das Kriegsminifterium. In diefe und andere Bauten theilten fich zwei Nebenbuhler: ber beutschgefinnte Gartner, welcher, jede antike Reminisceng vermeibend, ben alten vaterländischen Rundbogenstil wieder aufnahm; ber andere Meifter mar Rlenge, dem romantischen und gothischen (beutschen) Bauftile abgeneigt, mit entichiedener Borliebe für antife, befonders griechische Bauform. Beide Männer maren Baurathe, beide reisten nach Griechenland, und ein Jeder verharrte natürlich dort wie hier auf seiner Ansicht. Immerhin! Da doch auf diesem Bege Tüchtiges, wenn auch bisweilen Disparates zu Stande kam.

Mit Schmerzen gebachte ich in meinem Reisetagebuch unseres alten, bamals noch so engen und winkeligen Wien. Der "große" Napoleon hatte uns im Jahre 1809 einen Theil unserer Festungsmauern zusammen geschossen — wir aber hatten biesen Kanonenwink unbenützt gelassen, bas unütze Zeugs gläubig wieder aufgebaut. Wann werden wir's freiwillig abtragen, Licht und Luft über die dumpse Stadt ausgießen? Auch geistige! Umsonst! Das "System", das österreichische Fatum, und der zahme Schutzgott des machtigen Reiches: der "Schlendrian" gestattet keine Verbesserung, keine "Reuerung."

Renbauten gilt's geschmadvoll zu betreiben! Die Menschen wandeln, die Sauser bleiben.

In München baute ein kunstverständiger König, mit Künstlern zur Seite. Selbst ist der Mann! So überraschte er die Künstler in ihren Ateliers, überfiel die Bauleute auf ihren Werkstätten, spornte an, zankte gelegentlich, feilschte auch um jeden überslüsssigen Groschen.

Wenn in unserem Desterreich bamals irgend ein Neubau Allerhöchsten Ortes befohlen worden, so bekam das Hofbauamt, das Landesbauamt, das Wasserbauamt die Sache in die Hand; diese Behörden, die wenig oder nichts davon verstanden, übertrugen die Arbeit natürlich dem besugten Landes-Ingenieur, der das Bauen leider nur in Desterreich studirt hatte! Eine Buchhaltung, die er gar nicht studirt hat, controlirt seine Boranschläge, und ein hochadeliger Protector

überwacht und leitet den Runftbau, deffen Blane, die man bem Berrn Grafen unterbreitet, er anfangs für die Blätter eines dinesischen Busammenlegespiels gehalten hatte, bis ihn ber hofmeifter bes jungen Grafleins aufflart, es gebe ein Ding in ber Welt, welches man "architektonische Umriffe" au nennen pflege. Schlieflich schlägt fich noch die afthetiftrende Frau Gräfin in's Mittel, welche die Ausführung bes Baues ihrem protégé, einem Schüler ber Afabemie, qu= aumenben weiß. Da nun bas projectirte Ding weber griechisch noch römisch, noch beutsch, noch byzantinisch, sonbern in gar feinem Stil entworfen ift, fo ichabet es nicht, bag auf den Rath der Dame auch noch einige frangofische Schnörfel und englisch = normannische Bergierungen ange= bracht werben. Go fchleppt fich das Bauobject durch versuchende Anfänger und tappende Schüler, burch bilettirende Liebhaber, burch Behörden und wieder Behörden, und wenn es endlich fertig bafteht und, dem himmel fei Dank, nicht gleich wieder über den Saufen fällt, fo hat die Wachstube ober die kleine Kapelle Unsummen gekostet, und Ronig Ludwig hatte um einen weit geringeren Betrag vielleicht eine Basilika in's Leben gerufen. —

Mit Freund Schwind trieb ich mich bei allen Künstlern herum, lernte Kaulbach und Schwanthaler kennen, hatte all die tausend neuen Schönheiten in mich aufzunehmen; inzwischen saß mein gelehrter Reisebegleiter Kaltenbaek, der österreichische Specialist, mitten unter ben 600,000 Bänden und 10,000 Manuscripten der königlichen Bibliothek, schwelgte unter den Schätzen, zeichnete emsig Notizen auf für seine Sammlung der "Austriaca", und für das "Archiv", welches er späterhin nach Hormane

herausgab, wobei Ernft Feuchtersleben und ich ben bisweilen etwas läffigen Redacteur nach Kräften mit Beiträgen unterstützten.

Der treffliche Schmeller war so freundlich, mich auf einige Euriosa aufmerksam zu machen. So bewunderte ich eine Bibel mit Porträts von Luther, Melanchthon und Friedrich von Sachsen, von Luthers Freunde Lucas Eranach gemalt. Die höchst merkwürdige Musikalienssammlung enthält unter anderen Curiositäten auch eine sogenannte Oper von Kaiser Ferdinand III.

Meinerseits murbe natürlich auch bas "Sandwert" begrüßt. Der Softheater = Intendant, Sofrath Ruftner, versah die Reisenden täglich mit Logen und Sperrfiten, und zu den Diners und Soupers des gastfreien Mannes wurden mit uns auch die erften Schaufpielfrafte, wie die Dahns und Andere, geladen. Die Münchener Buhne befaß tuchtige Künstler, doch war ich durch unser "Burgtheater" verwöhnt. Die Spielweise, hier und bort, zumeift auf bem Felbe bes Modernen, war verschieben; fo galt es, fich in die neue Weise zu gewöhnen. Rein Zweifel, zwischen dem Theater-Bublicum irgend einer Stadt und beren Localfchaufpielern besteht ein inniges Wechselverhältniß. Der Mann gehört uns, er wächft mit uns jufammen, man überschätt vielleicht feine Borzüge, überfieht feine Fehler, leugnet fie mohl gar schlechterdings. Jede Bühne hat ihre Lieblinge. Go behauptet zulett der Habitué eines Provinztheaters, man besite dort bie beste "Lorle" ober "Grille", ja sogar ben famosesten "Samlet" und "Romeo." -

Die Universität wies bereits bedeutende Sommerlücken auf. So hospitirte ich nur ein paar Mal bei Hofrath Thiersch, mit welchem ich schon früher in Wien bekannt geworden und der in seiner geistreichen Weise über Tacitus las.

Schelling war leiber abwesend, was ich sehr bebauerte. Ich war bisher noch niemals mit einem Philosiophen "vom Fach" in nähere Berührung gekommen. Auch jett mußt' ich mich bamit begnügen, mir in einem ber Münchener Bierkeller die Stelle weisen zu lassen, wo der Schöpfer der Identitätslehre zu sitzen pflegte, nachdem er sich Stuhl und Bierkrug selber herbei geholt, auch den Bestrag für die Leibesnahrung in Vorhinein entrichtet hatte, wie es alts und neubahrische Sitte erheischt.

Ueber Schelling raunte man fich übrigens damals bereits wunderliche Dinge in's Ohr. "Er hat eine neue Religion erfunden" verficherte mich ein Münchener Bürger gang ernsthaft. — Go weit verftieg fich ber Begründer ber Raturphilosophie nun wohl nicht! Dag er aber seine eigent= lich negative Lehre durch eine neue positive Philosophie erganzen, einen "Dogmatismus höherer Art", wie er's nannte, ju fchaffen im Sinne hatte, bas mar vollfommen richtig. Und zwar follte bas Factum ber Offenbarung als folches erklärt, die überfinnlichen Thatfachen bes Chriftenthums follten begreiflich gemacht werben! - Der Widerspruch (contradictio in adjecto), ber schon in ber Aufgabe liegt, fpringt in die Augen. Wer erklart ein Mysterium? Wer will ein Wunder begreiflich machen? Auch war die Erklärung, wie fich bald herausstellte, wirklich noch unbegreiflicher, als basjenige, mas bazu bienen follte, fie begreiflich zu machen. Aber auch schon bas angenommene Princip: bas rein Regative durch ein Bositives zu ergangen, ftand in directem Biderspruch mit sich felbft. -Bauernfeld. Gefammelte Schriften. XII. Bb. 15

Das Alles hinderte jedoch die Neu-Schellingianer nicht, sich mit den Alt= und Jung-Begelianern, die nach ihres Meifters Ableben kampfgieriger geworden als je, Jahre lang auf Tod und Leben herum zu schlagen. — Später, im Jahre 1841, tam Schelling als Geheimer-Bofrath nach Berlin und hielt feine Borlefungen über die Philosophie der Offenbarung; ber indiscrete Baulus in Beidelberg gab nun die, von Schelling's Buhörern nachgeschriebenen Minfterien-Befte heraus, fammt einer Kritit ber Schrift, von welcher nach ihrem öffentlichen Erscheinen der Zauber des Beheimnigvollen ziemlich abgeftreift mar - nur bas Unbegreifliche blieb als Refiduum zurud! Diefes Unbegreifliche ließ fich aber nach einer gewiffen Seite bin fehr mohl begreifen; bie neue Beheimlehre mar nämlich für das Chriftenthum in bie Schranken getreten wie für ben (preußifch-) driftlichen Staat, als beffen Schirm und Schutz seiner Zeit gewiffermaßen auch Begel gegolten hatte. Längft aber, eigentlich ichon bor beffen Scheiben, hatte fich bas Blatt gewenbet. Die Jung-Begelianer hatten inzwischen nicht nur ben Renegaten Schelling, fondern Staat und Rirche felber angeariffen. Die Begel'iche Begriffelehre ift vielbeutig und behnbar, die Methode Alles bei diefem philosophischen Schachspiel, bei dieser dialektischen (sit venia verbo) Tafchenspielerei. Die geschickteften Escamoteurs traten nach einander auf. — Als gewaltiger Borkampfer einer neuen Richtung erwies sich ber flarverftandige und scharffinnige David Strauß, beffen Rritit eigentlich mit ber Begel'ichen Philosophie nur wenig gemein hatte. Das "Leben Jefu", bereits im Jahre 1835 erschienen, hatte in der philosophischen wie theologischen Welt das ungeheuerste Aufsehen

erregt, wie später bas gleichnamige und verwandte Werk Renan's in ber gangen Welt, ba es leichter geschrieben ift. wenn auch mit minder fritischem Beifte, bagegen faglicher, auch von gemüthlicher, felbst poetisch abschilbernber Seite anziehend. Jedermann fennt bas Buch von Strauf und weiß, daß die Evangelien darin als Mythen aufgefaßt, die Bunder als natürliche Erscheinungen erklärt werben; bie Sauptsache ift, bag ber hiftorische (bogmatische) Chriftus negirt, ein ideeller Bottmenfch (beiläufig wie bei Begel) an beffen Stelle gefett wird. Bon bem Gottmenfchen ift ber Weg nicht weit zum Menschengotte, zu ber Lehre Ludwig Feuerbach's: ber menfchliche Beift, in Bernunft. Gefühl, Wollen, ift Gott felbft, die außer fich gefette Gottheit nichts als ein Phantafiengebilde! Bruno Bauer brudt bas noch weit schärfer aus, indem er die Offenbarung ohne weitere Umftande als das Werf des "lügenhaften theo= logischen Bewuftseins" barzustellen sucht. — Dadurch hatte man der Rirche offenen Rrieg erklärt; die Balle'schen (fpater "deutschen") Jahrbücher setten den religiösen Rampf fort, zogen ihn aber zugleich in bas Gebiet der Bolitit und erließen zu Neujahr 1843 jenen befannten berüchtigten Fehdebrief gegen den bestehenden Staat, indem sie geradewegs zur Republik aufforderten, mas zulett freilich die völlige Unterdrückung des Journals veranlagte - allein feine Sendung mar beiläufig vollbracht.

So hatte nun die deutsche Philosophie seit Kant in der That ihren Kreislauf vollendet, alle Phasen der Specuslation durchgemacht, um schließlich bei einer praktischen Seite anzulangen. Die Wetaphysik ist für eine geraume Zeit, wenn auch nicht für immer, bei Seite gelegt, an ihre

Stelle die Raturmiffenschaft getreten. Dem freien Bernunftstaate murbe aber damale die Bahn gebrochen. nachdem man die letten Trümmer des ausgegoltenen theoloaischen und Bolizeistaates wissenschaftlich über ben Saufen geworfen, was man fpater, im Jahre 1848, auch prattifd, aber ohne rechten Erfolg, zu versuchen begann. - Jene philosophischen Rämpfe hatten fich sogar bis nach dem ftillen Defterreich verpflauzt. Der Remboldianer (Berbartianer) Frang Exner, feit 1831 Brofessor ber Philosophie in Brag, griff bie Begelianer mit icharfer Baffe an ("bie Binchologie ber Begel'ichen Schule", Leipzig 1842-44, zwei Befte), wogegen fich Joseph Unger (bermalen Sprechminifter) in feinen Jugendjahren als eifriger Anhanger Begel's erwiesen hatte, in beffen Dialektik fich ein Frühmert Unger's: "Die Che in ihrer welthiftorischen Entwickelung" gewandt und bequem bewegt, wenn er gleich gegenwärtig, als gereifter Mann, in Michelet's reine Entomiaftit nicht einzustimmen, noch in bem "Sein gleich Richts" bie lette Auflösung bes Welträthsels zu entbeden vermag. -

Ich habe hier nur referirt und die Spitzen gewiser Lehren berührt, die in den breißiger und vierziger Jahren coursirten und von denen die Gemüther zur Zeit des politischen Stillstands auf das Lebhasteste angeregt wurden, wie in unseren Tagen Schopenhauer's und Eduard von Hartmann's Pessimismus in Gesellschaft und Literatur immer mächtiger eindringt. Merkwürdig genug, daß die "Barerga und Baralipomena", elegant in Goldschnitt gebunden, auf den Lesetischchen der Wiener Damen zu sinden sind, ohne daß man dem Philosophen die wenig schmeichelschaft, ohne daß man dem Philosophen die wenig schmeichels

: Ausbrucksweise in ber Beurtheilung bes ichonen Geschtes besonders nachzutragen icheint. --

War der zahme bayerische Constitutionalismus himmelsentsernt von dem freiheitlichen Ideale, und nun gar von republicanischen der "deutschen Jahrbücher", so fühlte sich dagegen in Wien und Desterreich wie in einem igen Zuchthause. Und so fragten wir uns damals und lange nachher:

"Wann wird ber Retter tommen diefem Lande?"

Der Münchner Aufenthalt, für den naiven Wiener gend, fo Gemuth ale Beift erfrischend, legte boch bem urfreunde in der August - Site zu schwere Opfer auf. t Jahren an Gebirge = Touren gewöhnt, wanderte ich : Tegernsee und Rreut durch das Achenthal nach Innst. In Ambras lagen froatische Grenzer seit Jahr und und mochten sich wohl nach Weib und Rind zurück en. Im schönen Ritterfaal waren in die Bildnisse der herzoge und Kaifer Pflöcke geschlagen, woran Wilitair= itel, auch hemden und Inexpressibles hingen; Commiß= e lagen vor den Botentaten, wie die Speiseopfer vor den n Götterbildern. 3m Schloghof ftanden vor den Fresten üste für Maler aufgerichtet, welche mit Mühe die villigung erhalten hatten, die dem Berberben preisge= nen Bilder zu copiren. Das Banze gab einen traurigen lid und ließ einen widrigen Gindrud gurud. Merkwürdig ig, daß fich eine uralte Berricher-Familie um Denkmale, fich auf ihre Ahnen beziehen, nicht im Geringsten bemert. Ich weiß nicht, was fich ber Bergog von Mobena i bachte, ber ju gleicher Zeit mit mir ben Buft befah;

jedenfalls daß fich diese barbarische Gleichgiltigkeit gegen historische Erinnerungen auch dem Bolke mitheilen muß, für beffen Bilbung ohnehin fo viel wie nichts gethan wurde und bas fich völlig in ben Sanben ber Beiftlichkeit befand. Nirgends wird übrigens mehr auf das Aeußere der Religion gehalten als im Gebirge! Nicht nur die Tiroler find bigott, auch die Rärntner, Steirer und Oberöfterreicher. Die Meffe und ben Segen hören, Bebete plappern, bas geht ben ganzen Tag. Auch an beichten geben und communiciren fehlt es nicht. Wie wenig aber dieses religiofe Sandwerkstreiben mit Sitten = Reinheit und Feinheit ber Bauerngemeinden, wie ihrer Seelenhirten, im Zusammenhang steht, hatte ich Gelegenheit, bereits im Jahre 1826, bei einem längeren Aufenthalt in Rärnten zu erfahren. Die Landpfarrherren hatten dort von innen wie nach außen nur wenig Geiftliches an fich. Sie gingen meift in langen Roden (Ritteln), weiten leinenen Beinkleibern, bunten Halstüchern, runden Hüten, halb Landbeamte, halb Bauern, schimpften über das Confistorium, trieben Landwirthschaft, auch Biehhandel. Unter ihnen dienten arme Caplane, wahre Lastthiere, denen alle schweren Pflichten ihres Standes, fo die Seelforge im Bochgebirge bei Tag und Nacht aufgebürdet waren, und die faum in der Lage waren, fich Einmal im Tage fatt zu effen. Und bie Bfarrer felbft! Aus dem Religionsfond befoldet und durch die Congrua schlecht bedacht, maren fie zumeift auf die Stolagebühren und auf ben Bebend angewiesen, ben fie ftrenge einzufordern schlechterdings genöthigt waren, follten fie fich selber und ihre armen Caplane nothdürftig erhalten. führte nun häufig zu Reibungen mit ben Beichtfindern und Behendholden, that, nebst dem etwas lockeren Lebenswandel ber geiftlichen Sirten, bem Respect gegen sie Gintrag. An gelegentlichen Standalen fehlte es auch durchaus nicht. So bei bem Frohnleichnamsfeste, welches in Dber-Bellach, bem Site eines Dechanten, befonders glangend gefeiert wurde. Sammtliche Bfarrer ber Umgegend hatten fich bazu eingefunden : ber von Flattach aber hatte feine Röchin im Steirerwagen felbft futschirend mitgebracht, fie einige Schritte vor der Dechanei abgefest, wo er erft feine geiftliche Toilette machte, fpater mit feinen Collegen zur Tafel gelaben war. Die Tactlofigfeit bes Pfarrers, die hübsche "Nani", bie noch weit zum canonischen Alter hatte, an einem fo festlichen Tag vor aller Welt herum ju futschiren, mar ju ben Ohren des Oberhirten gelangt, welcher dem leichtfinnigen Seelforger weidlich ben Text las, wie er's auch verdiente. - Natürlich daß berlei Borfalle nicht eben dazu beitrugen. Sitte und Sittlichfeit unter bem Landvolf besonders ju erhalten oder zu fördern. So hatte fich damals die Anzahl ber unehelichen Rinder im Möllthal von Jahr zu Jahr in unverhältnigmäßiger Broportion vermehrt und unter ben Beibern und Mädchen waren wenig Lucretien zu finden. wozu freilich die Militair-Einquartirungen das Ihrige bei-Aber auch bas Regelschieben um Gelb . bas Schlemmen und Zechen war unter ben wohlhabenberen Bauern eingeriffen, sowie bas antreiben laffen, und bie Weinwirthe besuchten einander wohl um die Wette, tranfen fich gegenseitig ihre Fexungen aus. Schlemmerei und Lüberlichkeit gingen babei mit Rirchengeben und außerlichem Gottesbienst wie auch mit bem fraffesten Aberglauben Sand in Sand. Gemiffe "wunderliche Beilige" ftanden in befonberem Ansehen. Go in Beiligen-Blut ber beilige Brice tius, ber nach ber Legende in seiner Wade ein Fläschehen vom Blute Christi bavon getragen. Ich hatte aber ben hölzernen Heiligen bamals in einem erbärmlichen Zustande vorgefunden. Die Weiber schnitten sich nämlich Späne aus ihm heraus, indem der Besitz eines derlei Segments die Geburten erleichtern soll. Im Jahre 1826 war dem armen Prictius besonders hart zugesetzt worden! Nur sein Rumpf war mehr übrig, ohne Kopf und Hände, auch nur mehr die halben Füße. Um der Nachsrage zu genügen, war aber bereits wieder ein neuer hölzerner Wundermann bestellt.

In bieser und anderer Weise ließ man das schöne Bergland verkümmern, aus welchem man vor Zeiten die sleißigen, auch nüchternen Protestanten vertrieben hatte. Mit ihrem Scheiden gerieth der Bergbau in's Stocken, die sonst ergiebigen Silberschachten zersielen, man schürfte nur mehr zur Noth und ohne Gewinn. Wie man unbekümmert blieb bei dem schwindenden Wohlstand der einst blühenden Provinz, so that man auch nichts für die Bildung weder des Landvolkes noch des Land-Clerus, der kaum eine Stuse höher stand als seine Pflegebeschlenen. Man begnügte sich, Steuern einzuheben, Executionen vorzunehmen, Beichtzetteln einzusordern und das Militär zwecklos hin und her marschieren zu lassen.

Bard es mir in Kärnthen, wie längst in Bien, schon damals klar, daß dieses geistlose System des "laisser aller, laisser faire" nicht von ewiger Dauer sein könne, sich an den lässigen Gewalthabern früher oder später rächen musse, so konnte ich jetzt, sechs Jahre später, in Tirol ähnliche Beobachstungen anstellen und dieselben Schlüsse daraus ziehen. Wenn man vielleicht der Meinung war, auf dem oben angezeigten Wege

scheinheiligen Frommigkeitswefens gehorfame und qu= dene Unterthanen zu erziehen, so befand man sich höchlich Irrthum! Die Tiroler Bauern waren nichts weniger als ber Regierung einverstanden, und die Bürger eben fo ig, noch die Beamten, die ichon bamale nur mit Wideren das gepriesene "System" ausführen halfen. 3ch fam ein paar Abenden in einem Gartchen mit Burgern und toratioren zusammen, die fich fein Blatt bor ben Mund men - ich habe nicht bald so herzhaft, laut und ohne en über die "Wiener Herrn" losziehen hören, wie ials in Innsbruck. Db das fpater, in der fogenannten titutionellen Aera, anders geworden? Ich zweifle! ttich=Tirol liebäugelt seit Jahren immer auffälliger mit jern, wie Welsch = Tirol mit Italien. Unfer neues aisterium von "honneten Leuten" (ich schreibe im mar 1872) wird zu thun haben, um das Concordat= hige Bolf gur Bernunft gu bringen. Wenn die Berren will annehmen, daß es ihnen damit Ernft-ift) nur auch t und - Gelegenheit dazu finden. -

Der Curiosität halber wurde die "Martinswand" iegen. Entweder war Kaiser Max ein schlechter Bergser ober die Felsen sind seitdem milder und zugänglicher orden — kurz, wir kraxelten hin und zurück ohne besere Beschwerde und kein Engel oder Bauernbengel achte sich unsertwegen zu bemühen. —

Bon Innsbrud über Salzburg und das Salzkammernach Wien zurüd. —

Im August 1836 unternahm ich eine Reise burch n Theil von Deutschland mit Freund Auersperg. Der 'efferkörner = Maltip", breit, flein, etwas höckerig, heftig in Sprache und Gesticulation, machte in Dresben unsern Cicerone.

Er führte uns zu Tiedge — ein vierundachtzigjähriger freundlicher Greis, den das Podagra im Armstuhle sesthielt. Seine Freundin Elisa von der Recke hatte den Berfasse der "Urania" jahrelang auf das sorgsamste gepflegt. Sie starb 1833; nun lebte er einsam. Auch der alte Leipziger Schnorr hatte sich eingefunden, der noch mit Seume wohlbekannt gewesen. So verknüpfen sich die Zeiten! Als Repräsentant der Gegenwart besuchte uns der artige Kühne, damals Redacteur der Leipziger Eleganten Zeitung, die später an Laube überging.

In Leipzig wurde Anastasius Grün hoch gefeiert. Er stand damals im Zenith seines Dichterruhmes. Berleger, Literaten und Studenten belagerten ihn schaarenweise, ein Jeder wollte ihn kennen Iernen, die Meisten brachten ihre Albums mit, erbaten sich ein paar Erinnerungsverse, gelegentlich auch von mir.

An Goethe's Geburtstag langten wir in Weimar an. Frau v. Goethe hatte nach bem Ableben ihres großen Schwiegervaters mit Mrs. Jamefon zum erstenmale Wien besucht, wo sie in ber Folge einen bleibenden Aufenthalt nahm.

Ottilie, schon bamals franklich und leibend, trägt ihre Uebel und Gebrechen bis zum heutigen Tage mit einer Engelsgebuld, beren ich kein Beispiel weiß; babei nimmt sie unter Schmerzen und Entbehrungen jeder Art unausgesetzt ben lebhaftesten Antheil an Allem, was geeignet ist, Geist und Gemüth in Bewegung zu setzen. Für bas geringste Gute ober Freundliche, das man ihr erweist, in hohem Grade dankbar, in der Freundschaft verlössich und ausdauernd, hat

sie sich eine gewisse Jugenbfrische, Empfänglichkeit und Begeisterung für alles Schöne und Gute bis in ein Alter zu bewahren gewußt, welches gewöhnliche Menschen abstumpft, so ideellen Naturen aber, wie es scheint, nichts anzuhaben vermag. Die immer liebenswürdige und zugängliche Kranke, die sich selbst und ihre Zustände vergißt, die, ausmerksam auf Bersonen und Berhältnisse, einen Jeden mit Interesse anshört, die über ein neues Gedicht in Entzücken gerathen kann, wie über eine schöne Blume — sie könnte wahrhaftig mit Boltaire sagen: "La sante seule me manque; mais il n'y a point de malade plus heureux que moi." Ihre beiden Söhne, auf die der Name Goethe drückt, haben Geist und Talent, alle Herzensgüte und seider auch vieles Kranke von der Mutter, für die sie einen wahren Eustus hegen.

Ottilie hatte mir in Wien viel von Weimar und vom "Bapa" erzählt, mich auch auf das dringendste eingesladen, sie in ihrer Heimat zu besuchen. Ihr Schwiegervater habe von jeher eine Borliebe für die Wiener gehegt, beshauptete sie; Grillparzer und Andere hätten das erfahren, und ich mit meiner Offenheit, selbst gelegentlichem Aufbrausen, würde ihm gewiß zugesagt haben. "Bapa" sei höchst unschuldigerweise in üblen Auf gekommen; er habe sich nur steif und abstoßend gegen neugierige Fremde besnommen, die ihn wie ein Wunderthier betrachten wollten, und auch Literaten von Profession, die sich ein Capital aus ihm herauszuschreiben gedachten, waren ihm in der Seele zuwider — wo ihm aber ein wirklicher Mensch entgegenstrat, der sich gibt, wie er ist, und nicht mehr scheinen will, als er ist, da habe der alte Herr stets Ausmerksamleit. Theilser

nahme, Wohlwollen gezeigt, ja er konnte nach Umständen wohl auch warm und mittheilsam werden.

Wir betraten alfo bas Goethe'sche Saus. Leider war Goethe nicht mehr! Und was war Weimar ohne ihn? Doch nein! Die gute Ottilie war ja hier, die uns mahrhaft herzlich und überfreudig aufnahm. Wir mußten gleich ju Tisch bleiben. Ottilie hatte uns ju Ehren fammtliche Celebritäten Weimars jufammentrommeln wollen. fragte bor Allem nach Edermann, ber leiber nicht aufzutreiben war. Der hypochondrische Mensch ergriff immer bie Flucht, wenn er von Fremden, besonders Schriftstellern, vernahm; auch Tags barauf mar er nicht aufzuspüren, hatte fich irgendwohin aufe Land verfrochen. Da auch Kangler Müller abwesend war, so mußten wir mit Froriep. Stephan Schüte und bem Cabinets-Secretar Rreuter vorliebnehmen. Bei Tische stellten fich auch einige Damen ein, und es entspann sich bald die lebhaftefte Unterhaltung. Um nächsten Bormittag machte man uns die Honneurs in Weimar.

Der Cancan in einer kleinen Stadt ist groß; gewisse scandalose Anekbötchen pflanzen sich da noch nach Jahrzehnten sort. Man wies uns unter anderen Dingen auch die seichte Stelle der Im (die ganze Im ist seicht), in deren Rähe die Frau Superintendentin Herder mit dem Berfasser der "Ideen zur Geschichte der Menschheit" in Zank gerathen war (was nicht selten geschah), dem Herrn Hofprediger die Berrücke vom Kopfe riß und sie von der Brücke in das Flüßchen schleuberte. An ähnlichen Scandalien war übrigens hier kein Mangel, und ich selbst sollte an geheiligter Stelle eine Aeußerung vernehmen, die mich

geradezu empörte. Man wies uns nämlich Goethe's Sammlungen und Bandzeichnungen, schlog uns fein Arbeitssimmer auf, welches in das Gartchen geht; auch das Schlafund Sterbezimmer des großen Benius durften wir betreten. Es ift folicht möblirt, eigentlich folecht, die Bettstätte von weichem Bolze, eine Matrate barauf, ein Bolfter, eine Decke. Ich war bewegt, mir kamen die Thränen - als ploslich der fatprische St. Schute mir ins Dhr flufterte: "Eitelfeit von bem Seligen!" - Auch in ber Gruft ber Grofferzoge, beim Betrachten der Sarge Schiller's und Goethe's fielen ähnliche bedenkliche Bemerkungen. 3ch selbst erinnerte mich an gewisse kleine Geschichtchen - zum Beifpiel, daß ber große Goethe, ber an ber Softafel faß. feinem großen Freunde Schiller am Bausofficier- und Ratentische (ber Dichter bes "Tell" fann vielleicht eben über die hundert Thaler Zulage nach, die man ihm jungst verweigert) burch ben Hofcamerier einen Teller übermitteln ließ mit ber erläuternben Erflarung : "Gereniffimus fenben Ihnen ein Ribit=Gi!"

Bahrhaftig, ber Spötter Kotzebue brauchte nur Beimar zu portraitiren, um die "deutschen Kleinstädter" nach dem Leben zu schilbern! Merkwürdig genug, daß dieses sächsische Abdera oder Athen an der Im berusen war, die Heroen der deutschen Literatur zu beherbergen. Die paar Anekdoten dürften hinreichen, um an die ganze spießbürgersliche, sociale und Hof-Wisdere der gelehrten deutschen Mustersstadt zu erinnern, deren Hofbiliothek mehr Bände enthält, als das ganze Großherzogthum Unterthanen. Merkwürdig genug, daß jene großen Männer trotz der kleinen Umgebung innerlich groß blieben und mitten in der Misdere ihre großen



Werke schufen. Für die deutsche Muse gab es keinen Augustus, keine Medicäer, keinen Louis XIV. — sondern nur einen kleinen Kibitz-Eier-Fürsten, der freilich nach Kräften für Literatur und Kunst gethan, allein der deutsche Dichter durfte demungeachtet mit stolzem Bewußtsein von sich sagen und singen: "Selbst erschuf er sich den Werth!"

Wir brachten noch einen angenehmen Thee-Abend bei Ottilien zu, wo freilich bie in Weimar unvermeiblichen Englander nicht fehlten. Gine Ginladung nach Sofe ftand uns für den nächsten Abend in Aussicht, worüber wir Beibe erschrafen. Wir machten uns also bes Morgens in ber Stille bavon, und weiter ging's aber Erfurt und Gotha nach Gifenach, wo ber Wartburg und bem Luther-Rimmer gebührend Reverenz erwiesen wurde. Tage barauf über Gelnhausen, Hanau nach Frankfurt a. M. Gin junger Doctor legens, Dang (ale juribifcher Schriftsteller langft bekannt und bermalen Ober = Appellations = Gerichtsrath in Jena), schloß sich uns bort an, begleitete uns nach Mainz. machte die Rheinreise mit uns. Auf dem Dampfichiff gefellte fich ein Mann zu uns, einige Jahre alter als wir, nicht groß, ein frifches volles Beficht, bebrillt, immer lebhaft, beweglich, mittheilfam, ja ein wenig geschwätig, in jeber Art Literatur zu Saufe. Wir taufchten bald unfere Namen aus und erfuhren, dag wir den Berfaffer des "Erbrechts in gefdichtlicher Entwidlung", ben Begner ber biftorifchen Schule und Brofeffor ber Rechte in Berlin, ben Begelianer Eduard Gans, bor uns hatten. Mitten im lebhaften Berkehr mußten wir uns leider trennen, ba er genöthigt war, in Coblenz auszusteigen, wir aber die Rheinfahrt bis Köln fortsetzen wollten, boch gaben wir uns für ben Rückweg ein Rendezvous in Bonn.

In Röln fagen eben bie Affifen. Für mich, auch für Dang ein willfommener Sandel! Wir famen den gangen Commertag und Abend nicht aus bem Gerichtsfaale heraus. Es bandelte fich um einen Diebstahl, der beiläufig bewiesen war, obwohl unter ben verzeihlichsten Berhaltniffen, aus Armuth und Berzweiflung begangen. Der Brocurator trug, feinem Amte gemäß, auf Berurtheilung an. Der Abvocat und Bertheidiger fprach gut, obwohl etwas pathetisch. Der Beschuldigte hatte feit April gefeffen - bie Jury fprach ihn frei, ohne Zweifel mit Rücksicht auf die Borhaft wie auf die Familienverhältniffe bes armen Teufels. Wie weit schlimmer war' es ihm in Defterreich ergangen! Rein Gott hatte ihn vor dem Buchthause geschütt. Seine Freunde brachten ben für unschuldig Erklärten und augenblidlich auf freien Fuß Gefetten jubelnd nach Saufe, und ich fing an, die Bortheile bes öffentlichen Berfahrens und ber Jury zu begreifen.

Nach ein paar lustigen Tagen in Köln kehrten wir nach Bonn zurück, wo uns Gans bereits mit Sehnsucht erwartete und am nächsten Bormittag zu A. W. Schlegel führte. Trotz der noch warmen Jahreszeit (es war in den ersten Tagen des September) brannte doch in dem netten Empfangzimmer ein leichtes Raminseuer. Ein Diener in Livrée meldete uns an. Der Professor, damals beinahe ein Siedziger, trat ein. Er war äußerst sorgsältig gekleidet, hatte etwas Schminke ausgelegt und trug eine höchst elegante Berrücke. Im Gespräch sprang er von einem Gegenstande auf den anderen über, brachte auch gewisse Schlags und Lieblingsworte vor, auf welche mich Gans im vorhinein



aufmerksam gemacht, wie er auch dem Gelehrten das Hölfschen warf, um ihm die gewünschte Phrase zu entlocken; dabei blinzelte mir der Schalk verstohlen zu, wie befriedigt über sein gelungenes Stratagem.

Schlegel hatte sich ganz und gar in sein Sanskrit eingesponnen, ließ die moderne Literatur vollkommen unde achtet oder that wenigstens dergleichen, doch sagte er dem Versasser bes "letten Ritters", der "Spaziergänge" und des "Schutt" ein paar artige Worte. Daß ihm meine harmlosen Wiener Lustspiele unbekannt geblieben, war kein Wunder, auch hütete ich mich wohl, merken zu lassen, daß auch ich, gleich dem hochberühmten Mann, Shakspeare übersetzt hatte.

Der alte Schlegel mar ein viel gewanderter und erfahrener Weltmann, trug bas Wefen eines vornehmen Gelehrten zur Schau - man merkte bie Abficht; auch etwas Gedenhaftes war beigemischt. Die Unterhaltung hatte etwas Steifes. Schlegel's Blide fcmeiften auch ab und au auf ben als Tourist ziemlich nachläffig gekleibeten Doctor legens - seine Blouse ichien bem Manne im Frad ein Grauel. Der allzeit schlagfertige Bans brachte nun bas Gespräch auf Schlegel's und Tied's Jugendiahre ba ließ ber Alte nach und nach bie ftrenge Daste fallen, wurde warm, tifchte une die artigften Anetbotchen auf, lub uns enblich fogar jum Mittageffen. Leiber bag Auersperg nicht annahm, ber mit ber Rückreise eilte, wegen eines Rendezvous mit Die d. Ich bedauere das verfaumte Mittagmal mit bem Bruder bes Berfaffers ber "Lucinbe". August Wilhelm mar in Bug gerathen; fein frivoles Auge ließ errathen, daß wir auf bem besten Wege waren,

bie wunderlichsten Aufschluffe über bas Jugendtreiben jener Gründer der neuen, inzwischen alt geworbenen Romantif zu erhalten.

3ch gab Freund Anaftafius bas Geleite bis nach Coblenz jurud, ließ ihn aber nach Darmftadt vorausreifen und versprach, balb nachzukonimen. Inzwischen streifte ich, anfange mit Bane und Dang, fpater mit Dang allein, eine Reihe vergnüglicher Tage in den Rheinlanden berum; wir besuchten Rheinstein, Drachenfels, Bacharach, Bingen, marfen Blide in die Seitenthäler ber Lahn. Eduard Gans war ein Lebemann und Feinschmeder; als wir uns trennten, fchrieb er mir die besten Gasthöfe für die Rückreise bis München auf - ich bewahre ben Zettel noch. Wir hatten gegenseitig Gefallen an einander gefunden, und ich verfprach, ihn gelegentlich in Berlin zu befuchen, allein in den nächsten zwei Jahren kam ich nicht dazu, trot feiner bringenden Briefe, und das Jahr 1839 hatte dem thätigen und genußreichen Dafein des lebensfrifchen Mannes leider bereits ein Biel gefett. Roch mahrend des fröhlichen Berkehrs mit Gans hatte ich ben ungludlichen Ausgang unferes armen gemüthlichen Raimund burch die Zeitungen erfahren.

Wen hab' ich nicht Alles feitdem begraben muffen? Wenn man alt wird, verlieren fich die Freunde, alte wie junge, bis man fich julest felber verliert. -

In Darmstadt endlich angelangt, ward ich von bem Freunde ausgescholten. "Du haft Tied versäumt", hieß es, "ber beinetwegen noch einen Tag zugewartet." Es that mir leib. Ich follte bas Saupt ber Romantifer erft im Jahre 1852 fennen lernen, als Meister Ludwig bereits Bauernfeld. Befammelte Schriften. XII. Bb.

neunundsiebzig Sahre gahlte, trothem noch immer frifden Geiftes mar

In Deutschland zu reisen, war vor der Eisenbahn-Aera äußerst angenehm. Deutschland hat keine Hauptstadt das mag politisch vom Uebel sein — für die Literatur war es bisher ein Vortheil. In jeder Stadt, in jedem Städtchen leben ein paar halbverborgene Geister und Talente, die in ihrer Provinz-Einsamkeit eine höchst originelle Gestalt annehmen. Ich erinnere nur an das Unicum Jean Paul, ber einzig in Deutschland, Wunssedel und Baireuth möglich war! Und wer möchte den "Duintus Fixsein" entbehren, ben "Siebenkäs" oder die "Flegeljahre"? Freilich gehen auch vereinsamte Genies bisweilen zu Grunde, wie Lenz und Grabbe — jede Blüthe kann nicht zur Frucht werden!

Kurz, in Deutschland zu reisen, war bamals ein Bergnügen, zugleich eine Belehrung. In jedem Orte, ben wir auch nur flüchtig berührten, fanden sich ein paar Männer ber Wissenschaft und Literatur zusammen, und wir begrüßten in ihnen das Handwerk, hatten oft in wenig Stunden die bedeutendsten Berbindungen angeknüpft. Es ging ein gemeinsames Band durch alle deutschen Lande. Man reiste da wie en famille und war überall bald zu Hause.

Wenn Deutschland in den Dreißiger Sahren noch völlig in "Literatur-Seligkeit" aufgelöst war, wie Auersperg und ich das im Jahre 1836 erfahren, so hatten sich bie kleinen süddeutschen Kammern inzwischen bereits nach Kräften zu regen und zu rühren begonnen. Als ich im Jahre 1845 von einem Aussluge nach Paris und London in die deutschen Bundesstaaten zurücksehrte, sand ich die Stimmung gewaltig umgeschlagen. Das politische Moment

herrschte vor. So ersuhr ich's in den Rheinlanden, so in Bonn bei einem "Maitrant" mit Simrock, Kinkel und anderen deutschen Professoren, wo gar wuchtige Worte sielen.

Aber auch der deutsche Bürger und Philister war nicht mehr derselbe. Bei einem Souper in Mainz im "Hefsischen Hof" sagte mir ein tüchtiger, etwas derber Mann, wohlbehäbig, weinfroh: "Deutschland sollte nur Einem gehören — die vielen Herrlein, das taugt nichts!"

Mich als Wiener erkennend, expectorirte er sich des Beiteren: "Desterreich haben wir gern, hätten uns ihm auch mit Freuden angeschlossen — aber jetzt mussen wir's mit Breußen halten! Auch ist der österreichische Stock abschenlich. Die Menschen muß man mit der Ehre zusammenshalten, nicht mit dem Brügel!" —

In Mannheim kaum angelangt, kam mir Glaßbrenner in den Wurf. Binnen einer Stunde hatte der
einen Rudel Literaten und Schauspieler zusammengetrommelt. Wir kneipten mit ihnen und den liberalen Deputirten, den aus Berlin verwiesenen Itzkein und Hecker. Auch der gemäßigtere Mathy war zugegen. Es wurde dis lange nach Mitternacht ungeheuer politisirt, mitunter auch ins Zeug geschwatzt, von Seite Hecker's mit souveräner Berachtung der Gegenpartei. Einer gebrauchte gelegentlich das Wort: "Böbel." "Es gibt keinen Pöbel!"
— schrie Hecker auf — "es gibt nur das Bolk, und das Bolk ist der Gert!"

Desterreichs wurde mit großem Mitseid und mit ebenso großer Untenntniß gedacht, so daß ich mich meiner Landsleute annehmen mußte.

Heder, damals ein feuriger junger Mann, ein kräftiger und prächtiger Kopf, gestand mir im Nachhause gehen, daß er der kleinlichen Kämpfe und Nergeleien mübe sei. "Kommt's nicht bald zur Revolution, so wandere ich aus mit Weib und Kind!" hieß es.

Run, es fam zur Revolution und er mußte auswandern.

Tage darauf begleitete mich Glaßbrenner nach Seidelberg zu Karl Bed, der fich schon damals als "stiller Mann" erwies. Herwegh hatte ich leider versäumt.

In Stuttgart war ich viel mit bem Schauspieler Moriz zusammen, in bessen Geleite ich auch, wie frühr erzählt worden, den armen Niembsch in Winenden besuchte.

Bei meiner Abreise von Stuttgart, gerade beim Einsteigen in den Gilmagen, murde mir mein Reisegefährte genannt: ber amerikanische Conful Francis Grund, ein geborner Wiener, feit zwanzig Jahren in Newhork, damals ein fraftiger Bierziger, mehr als lebhaft, in allen Runsten der Democratie zu Haufe. Wir unterhielten uns ununterbrochen die ganze Nacht, zur Berzweiflung unfer übrigen Reifegenoffen. In Augsburg mit Grund und ben Rebacteuren der Allgemeinen Zeitung, Altenhöfer, Debold und Wiedemann brei Tage lang in unausgesettem Berkehr. Rolb war leider abwefend. Alle diefe Manner besaffen eine Kenntnig der europäischen, auch der amerite nischen Buftande und Verhaltnisse, wie ich fie manchem öfterreichischen Minifter wünschen möchte. 3ch hörte gu, wenn sie sprachen, ließ mich unterrichten, lernte an ihnen Grund hatte ein Auswanderungs = Project in petto. Di Deutschen seien nur etwas werth, meinte er, wenn fie in

ausländischen Boden versett werden - man muffe bas beutsche Gemüth burch etwas Nankeismus pelzen. Er wollte fich auch für eine Revolution in Breugen binnen brei Jahren verbürgen. In Deutschland gahrte es allerbings bereits ungeheuer : man fonnte biefe Bewegung beiläufig mit ber in Frankreich vom Jahre 1786 vergleichen. Auch Friedrich Lift hatte fich gelegentlich zu uns gefellt. Er fühlte fich schon damals ziemlich gedrückt, bereute, Amerika verlassen zu haben. Als er zu der Thur hinaus mar, fagte mir Grund: "Der Mann hatte in feinem gangen Leben immer nur Gine Idee im Ropfe: daß die Deutschen so viel Colonialwaaren als möglich verzehren und bagegen Manufacturmaaren ausführen muffen. Sonft weiß er nichts. Seine Berbienfte um Zollverein und Gifenbahnen will ich ihm laffen, aber er wird doch elend zu Grunde aeben." —

Die Prophezeiung traf leiber nur zu balb ein. Das Jahr barauf tam List bahin, seinem Leben ein Ende zu machen. Die beutsche Gleichgiltigkeit hatte ihn in ben Tob gejagt.

Wir sprachen auch von Desterreich. Ich erwähnte ber sübdeutschen Sympathien für mein Baterland, die unsere Machthaber wenig benützten, eigentlich Alles thäten, um ihnen entgegenzuwirken. Die Slaven, die man gegen die Magyaren hetzen will, erträftigten sich so auf Kosten bes deutschen Stammlandes!

"Das ift's auch!" rief Grund lebhaft aus. "Ihr gerftückelt euch felbst und arbeitet ben Ruffen in die Bande!"

Ich konnte in Augsburg auch erfahren, wie die Fournal-Artikel und Notizen entstehen. Es kam die Rachricht

bes Anschlusses von Texas an die Sternen-Union. Grund war entzückt darüber, schrieb noch in der Racht einen Artikel für die "Allgemeine", aus Newhork datirt. Texas sei beiläusig so groß wie ganz Frankreich, wird darin erzählt. In fünfzig Iahren werde Amerika eine Population von zweihundert Millionen ausweisen können. Ein populäres Buch trage dann dem Versasser etwa eine Million Dollars ein.

So rechnen die Pankees! Es ist was Dämonisches in der neuen Welt. Wie keusch war unser Deutschland dagegen, noch vor 1848!

Ich schied ungern von den Augsburgern, allein Grund mußte nach Antwerpen, seines Consulats wegen, so zog ich heimwärts über München. Auch hier hatte die Bolitik bereits die Oberhand über die Kunst. Bei einer "Liedertassel", wo viel Deutschthum consumirt wurde, brachte man meine Gesundheit aus, aus Beranlassung der Schriftsteller-Betition und anderer meiner liberalen Bestrebungen. Als echter Wiener redeschen, des Wortes wenig mächtig, dankte ich ziemlich unbehilstlich. Einige Prosessoren gaben mir ein Diner, wo ich zumeist dem trefslichen und höchst lebendigen "Fragmentissen" Fallmeraher nahe kam. Auch Hofrath Thiersch war zugegen. Der Philologe bezeichnete den Kürsten Metternich als: "Mesovoxxxoc."

Gegen Ende August nach Hause zurück, nach einer Abwesenheit von vollen brei Monaten.

Balb war ich in den alten Pferch wieder eingewöhnt, fing meine Arbeiten an. Wer sich dem Theater ergibt, dem läßt es nimmer Ruhe. Ein Stoff hatte mir längst vorgeschwebt. In der anscheinend harmlosen Form eines ge-

wöhnlichen bürgerlichen Luftfpiels follte bem "öfterreichischen . Spfteme" felber zu Leibe gegangen werden. Das Ding mar unter ben gegebenen Cenfurverhältniffen nicht fo leicht zu 3ch arbeitete "Großjährig" im Laufe eines machen. Jahres breis, viermal um, fchrieb es erft in vier Acten, bann in drei, julest in zweien. In diefer Beftalt lernte es Alexander Baumann fennen. Er biente im Bureau bes Grafen Rolowrat, ber ihm ungemein gewogen war, ihn auch auf bas Landgut mitnahm, wohin fich ber Staats- und Confereng-Minister gur Sommerszeit gewöhnlich für einige Monate cum otio et dignitate gurudzog. Bur Erheiterung bes Staatsmannes wurde bort bisweilen auch von Dillettanten Comodie gespielt. Baumann ersuchte mich nun, ihm das Luftfpiel für die grafliche Sausbuhne zu überlaffen; er felbft wollte ben Schmerl fpielen, Mathilbe Wilbauer werde die Rolle der Liebhaberin übernehmen. Und fo geschah es auch. Der Graf fand bas Stud "charmant", und die Brivat-Aufführung bahnte der Sathre im November 1847 ben Weg auf die Bretter des Sofburgtheaters.

Eine Anecdote, die mir Graf Kolowrat mitgetheilt mag hier ihren Platz finden. Wenige Tage nach der ersten Aufführung des Lustspiels, hatte sich Erzherzog Ludwig, als er ins Theater ging, gegen den Grasen geäußert: er höre, daß er (der Erzherzog) in dem Stücke vorkomme. Der Graf versicherte hoch und theuer, daß in dem harmlosen bürgerslichen Lustspiele von derlei Anspielungen durchaus nicht die Rede sei. Wieder einige Tage darauf sagte ihm der Erzherzog, der einen gewissen trockenen Humor besaß: "Ich hab' das Stück gestern gesehen — ich komm' doch darin vor und Sie eigentlich auch!"

jener bewegten Tage und Stunden einige Tinten- und Binfelstreiche beizutragen. —

Am 15. Marz wurde die ungarische Deputation erwartet, Kossuth an der Spize, von ihrem stürmischen Landtage gesendet. Die ungarische Constitution mußte zur Wahrheit werden, war es bereits! Daß die Ungarn für uns gleichfalls gewisse politische Begünstigungen ansprechen würden, verstand sich von selbst. Welche Schmach aber für uns Deutsch=Oesterreicher, wenn wir die neue Freiheit als Gnaden (vielleicht Danaer=) Geschenk von Buda=Pest davon tragen, uns bei den stolzen Magyaren zulezt noch dasur bedanken mußten, daß wir staatlich weiter eristiren dürfen!

Diese und ahnliche Gedanken malzte ich in ber Seele, theilte fie auch meinem Freunde Auersperg (A. Grun), mit welchem ich in bem Menschengewoge zusammen traf, überschwellend mit. Bir famen auf den Dichael8=Blat. Es war etwa um die Mittagsstunde. Gin Redner mar auf eine Tonne getreten und haranguirte das Bolf, im Angeficht des Militars, ber Kanonen. Die auf dem politisch-jungfräulichen Wiener Boben bisher noch nie vernommenen Ideen der Social Democratie schlugen an unser Ohr und fanden an ber naiven Bevölferung gläubige, ja entzudte Borer. Ich laugne nicht, bag mich bas überraschte, ja erschreckte. Wer fann berechnen, wie weit die Utopien von Aufhebung des Eigenthums, von Gütergemeinschaft und bergleichen, eine wild aufgeregte und ungebildete Maffe führen mogen! Rurg, die Unarchie ftand mir auf dem Michaelsplate flar und beutlich vor Augen - meiner Empfindung nach das schenklichste Ungeheuer, welches sich erdenken läßt! - Der Berfaffer ber "Genefis ber Revolution" macht

## XI.

## (Die Marstage.)

Osez! Voilà tout le secret des révolutions. St. Just.

In der zweiten Sälfte der vierziger Jahre hatte fich ber Wiener Oppositionsgeist immer lebhafter zu regen und ju rühren begonnen. Das Meeting zu Ehren Friedrich Lift's, die Schriftsteller-Betition, die Brofcuren von Unbrian und Möhring, die ungarischen Gravamina, die ftets brangenberen Borftellungen ber bohmifchen und n. ö. Stande. der paffive Widerstand im Iombardisch-venetianischen Königreich, felbst gewiffe Regungen in dem fonst ziemlich harmlofen "Gewerbeverein" wie im "juribifchepolitischen Lefeverein" maren lauter Anzeichen eines herandrohenden Sturmes. Der "liberale" Wiener entzückte fich an ber maderen parlamentarifchen Saltung bes preußischen Landtages, ber merkwürbigen Thronrede vom 11. April 1847 gegenüber; auch ber Ausgang des "Sonderbund-Arieges" rief in Wien Jubel hervor, sowie Pio nono's "consulta"; Lamartine's "histoire des Girondirs" (sogar in's Böhmische über-

fest!) wurde verschlungen, die feurigen Rammer-Reden des poetischen Sistorikers riffen alle Welt hin, und als er sich in ber letten Stunde für bie "Reformbankette" erklärte, galt er ben Wienern für ben mahren politischen Meffias, melder ba gekommen war, um ben Segen ber Freiheit über gang Europa zu verbreiten, Rufland und die Türkei mit eingefcoloffen. - Man muß aber nicht glauben, daß biefe öfterreichische Begeisterung Sand in Sand gegangen wäre mit irgend einem greifbar-praktifchen Blane ober bag man babei ein bestimmtes politisches Ziel in's Auge gefaßt hatte. Der Wiener ist nichts weniger als revolutionär, wohl aber eine Urt gemüthlicher Frondeur, der gegen Alles und Jedes Opposition zu machen bereit ift, mas "Regierung" ober "Gefet" heißt. "Es muß anders, es muß beffer werben!" rief Einer bem Andren ju - um das wie fragte Niemand. Man fah die Bölter ringsumher ihre Fesseln abstreifen da wird auch für uns etwas "herausschauen!" meinte man. Damit hatte fich die Oppositions-Seligfeit beruhigt und war unfer Wien gang gemüthlich bem allgewohnten Leben und Treiben nachgegangen; man bewunderte den Birtuofen List Fereng, ber bamale noch feine Rutte trug und für nichts weniger als für den "Beterspfenning" musicirte, man gab Festessen für Menerbeer und feine "Bielta", bereitete Jenni Lind mahre Triumphzüge. -

So war inzwischen das Jahr 48 heran gerückt, so kam der Februar, die französische Republik und die deutsche Revolution. Wien war in höchster Aufregung. "Wetternich muß abdanken!" lautete die Losung. Damit glaubte man Alles gethan und abgethan. — Dieser Sorglosigkeit der Regierten gegenüber, wie benahmen sich die Regierenden? —

Man ernannte ein neues "oberstes Censur-Collegium", man ließ durch "Hans Jörgel" gegen die Juden schreiben und das Burgtheater durste keine "aufregenden" Stücke wie "Tell" ober "Fiesto" bringen. Auch meinem "Großjährig" und "deutschen Krieger" wurde die Shre angethan, vom Repertoir gestrichen zu werden. Das Merkwürdigste war aber ein Circulare an sämmtliche Behörden, worin den Beamten untersagt wurde, über — Mailand zu sprechen, welches man mit "administrativen Verbesserungen" zu bes glücken gedachte. Die Leute verlangten Brod des Lebens und man gab ihnen einen Stein!

Am 11. März 1848 war die Petition um Constitution, Preßfreiheit u. s. w. (von Alexander Bach und mir entworsen und von mir redigirt), mit tausenden von Unterschriften bedeckt, dem ständischen Ausschuß durch eine BürgersDeputation überreicht worden — am 12. März brachte die Wiener Zeitung einen salbungsvollen, von Ruhe und Ordnung triesenden Artikel — da kam der 13. März, Fischhoff, die Studenten, das Ende der StändesHerrlichseit, die Abdankung des Fürsten Metternich. — Der "juridischspolitische Leseverein" hatte sich wie von selbst zu einer Art improvisirten Behörde constituirt, durch bürgersliche Elemente verstärft; die "Aula" war seit ihrem ersten Austreten eine stolze kleine Macht für sich, die sich bald versgrößern sollte. —

Die Geschichte ber Wiener Märztage ist bereits wiederholt und ausführlich erzählt worden; ich muß mich hier damit begnügen, gewisse Details und kleine Züge mitzutheilen, welche bisher nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangt sind, wohl aber geeignet sein dürsten, zur richtigen Färbung



jener bewegten Tage und Stunden einige Tinten- und Binselstreiche beizutragen. —

Am 15. März wurde die ungarische Deputation erwartet, Kossuth an der Spize, von ihrem stürmischen Landtage gesendet. Die ungarische Constitution mußte zur Wahrheit werden, war es bereits! Daß die Ungarn für uns gleichfalls gewisse politische Begünstigungen ansprechen würden, verstand sich von selbst. Welche Schmach aber für uns Deutsch-Desterreicher, wenn wir die neue Freiheit als Gnaden (vielleicht Danaer-) Geschenk von Buda-Pest davon tragen, uns bei den stolzen Magyaren zulest noch dasur bedanken müßten, daß wir staatlich weiter existiren dürfen!

Diefe und ähnliche Gedanken malzte ich in ber Seele, theilte fie auch meinem Freunde Auersperg (A. Grun), mit welchem ich in bem Menschengewoge zusammen traf, überschwellend mit. Bir tamen auf den Michaels=Blat. Es war etwa um die Mittagsftunde. Ein Redner mar auf eine Tonne getreten und haranguirte das Bolf, im Angesicht des Militars, der Kanonen. Die auf bem politisch-jungfräulichen Wiener Boden bisher noch nie vernommenen Ibeen ber Social Democratie schlugen an unser Dhr und fanden an ber naiven Bevölferung gläubige, ja entzudte Borer. Ich läugne nicht, daß mich bas überraschte, ja erschreckte. Wer fann berechnen, wie weit die Utopien von Aufhebung des Eigenthums, von Bütergemeinschaft und bergleichen, eine wild aufgeregte und ungebildete Maffe führen mögen! Rurg, die Unarchie ftand mir auf dem Dichaelsplate flar und beutlich vor Augen - meiner Empfindung nach das scheußlichste Ungeheuer, welches fich erdenken läßt! - Der Verfasser ber "Genesis ber Revolution" macht sich zwar über mein Entsetzen Lustig, indem er meint: ein Lustspieldichter, selber von Scelenangst erfüllt, habe sich bemüht, auch dem a. h. Hofe ähnliche Aengsten einzujagen — sei's darum! Ich bin kein lederner Bureaukrat, welcher Ausslüchte sucht, abwartet und hin hält, sondern ein Mensch, der fühlt und benkt, und sich in einem bedeutenden Momente an Herzen und Geister wenden wollte, nicht an Registraturen und diplomatische Actenstück!

Einen Auffat über die gegenwärtige Sachlage in ber Tafche, beschlof ich nach Sofe zu gehen. Wie aber in die militärisch verbarricadirte Hofburg gelangen? Da stieß ich auf einen Schulkameraben. Besque von Buettlingen (Soven), damale Staatsfangleirath im Ministerium bes Meufern, bahnte mir und Auersperg (ben ich gebeten hatte, mir zur Seite zu bleiben, mas er auch redlich gethan), ben Weg zu einem ber Borgimmer bes Staats- und Confereng-Saale. Wir fanden bort Hofleute, Rammerheren, darunter Graf Ottofar Czernin, auch höhere Officiere. Es war ein Ab- und Bu-Geben, ein Flustern, geheimes Melben - es schien etwas im Werke. - Ich nannte meinen Namen, fragte nach dem Erzherzog Frang Carl. -Mein Aussehen mochte nicht eben einladend erscheinen. 3ch hatte mehrere Rächte nicht geschlafen, war unrafirt, trug über bem Leibrod eine Art grauer Bloufe, bagu fcmutige Stiefel, einen Stock und einen Proletarierhut - burchaus feine Audienz-Toilette! — Die Antichambre mar überaus artig, ließ fich in Befprache mit uns ein. Dur von einem einzigen Gebanken erfüllt, fprang ich gleich medias in res. 3ch schilberte die allgemeine Auflösung, sprach von Freiheit und Menschenrechten, hieb wohl in der Fieberhitze bie und ber pelzverbrämten Hufarenjade mit verschränkten Armen finster und starr wie ein kleiner Alba auf und ab schritt. — Ich sah nach ber Uhr. Es ging auf vier. Die Conferenz muß längst vorüber sein, bachte ich. Was schadet's, wenn bu in ber Kammer des E. H. Franz Carl um das Resultat nachsfragst! —

Ein alter und steiser Kammerbiener wollte mich burchaus nicht anmelben. Da ich ihm aber bringend versicherte, ber Erzherzog habe mich bestellt, um mir eine wichtige Nachricht mitzutheilen, so ließ sich der Mann endlich erbitten. Er kam mit der Botschaft zurück: Seine kaiserliche Hoheit geruhe mir sagen zu lassen, es stehe Alles gut und ich solle nur bei Graf Kolowrat nachfragen.

Ich eilte beflügelten Schrittes nach dem Schweizerhof. Baron Ranfonet, Protokollführer der Conferenz und gleichfalls einer meiner Schulkameraden, theilte mir nun die erfreuliche Nachricht mit, die Constitution sei bewilligt worden. Ich wollte das Manifest mit eigenen Augen sehen.

— Das sei unmöglich! Das hochwichtige Schriftstud sei eben erst in die Staatsbruckerei gesendet worden, da man keine Handpresse besitze!

Richt einmal eine Handpresse! Und die langsame Staatsbruckerei! — Ransonet beschwichtigte mich. In ein paar Stunden, vielleicht noch früher, werde das Manisest gedruckt erscheinen. — Und wenn die Ungarn kommen, bevor es publicirt ist! — "Sie werden wohl nicht! Und wenn auch — die a. h. Entschließung Sr. Majestät sei noch zu rechter Zeit erfolgt." — Der brave Mensch theilte mir noch den Hauptinhalt des Manisestes mit und verschwor sich hoch und theuer, daß es auf's Jota so laute, wie er es mix angegeben. —

Gegen fünf Uhr lief ich nach dem Leseverein. In einen Fiaker zu steigen lohnte nicht der Mühe — ich flog mehr als ich ging. — Ich fand die Freunde in Permanenz, ließ die Thüren schließen, verkündigte die große Neuigkeit. Ungeheurer Inbel! Ich sprang auf den Tisch, erklärte, daß unsere halb-amtlichen Functionen mit dem Erscheinen des Manisestes zu Ende seien. —

Des Abends war die Stadt beleuchtet. Tausende von Menschen aller Nationen und Sprachen, Deutsche, Ungarn, Italiener, Böhmen, Polen wogten burcheinander, wie in brüderlicher Eintracht. Man sang "Gott erhalte" in allen Jungen und ließ den Kaiser hoch leben, nebenbei auch uns, wenn sich Einer von uns auf dem Balton des "Lesevereins" zeigte, der sich übrigens am 15. März ausgelebt hatte. —

Am 16. befuchte mich Roffuth. 3ch wohnte bamals noch im Ständehaus, bei meinem Freunde Doblhoff. Der Agitator hatte mich nicht zu Sause getroffen. Ich ging baber in fein Botel, wo er mitten unter einer Schaar von reich und bunt gekleideten Magnaren eine Rede in ungarischer Sprache hielt. Jubel von allen Seiten. 3ch ftand laufchend an der Thur, ohne ein Wort zu verstehen. Da mir die Scene ju lange mahrte, fchlich ich im Stillen bavon, ließ nur meine Rarte zurud. Ich bedaure hinterher, daß ich den merkwürbigen Mann nicht fennen gelernt. — Tags barauf fam ein Abgefandter des Boltsmannes zu mir. Mitalieder der Stände, ber Bürgerschaft und bes Lesevereins follten gemeinschaftlich mit der magnarischen Deputation zum Raifer geben, gewisse beutschemagnarische Bostulate ftellen. Ich felbst follte bie Manner ber beutsch-liberalen

Partei zu bem gemeinschaftlichen Schritte vereinigen, vers langte Roffuth. —

Sin munderlicher Borschlag! Ich erwiederte dem Botschafts-Ueberbringer: der Leseverein habe aufgehört zu fungiren und sei kein politischer Körper; — wie die Stände und die Bürgerschaft über den Antrag denken, wisse ich nicht und möge man sich bei den Herren durch Anfrage selbst überzeugen. Als Private sprach ich die Meinung aus: es scheine mir nicht passen, für zwei Nationen ein besonderes Begehren zu stellen, da dieselbe Constitution bestimmt sei, alle Bölker Desterreichs zu vereinigen. Auf dem künftigen als gemeinen Reichstage (constituirend oder nicht) sei der geeignete Blat, sich über politische Separatwünsche zu verständigen.

Ich war im Herzen voll Seligkeit, schwelgte in der neuen Gegenwart, dachte kaum an die Zukunft. — Die Ständemitglieder sahen etwas trüber d'rein. — Ob sie denn in den Reichstag kommen würden? fragten mich die Herren. — "Als Stände gewiß nicht!" erwiederte ich ihnen munter. "Aber wenn Ihr sonst tüchtige Männer seid, wird man Euch gerne wählen." —

Mein politischer Jubel hielt nicht lange an. Die Anarchie war freundlicher worden, aber es ging noch immer hübsch toll und rathlos zu. Auch ein neues Ministerium wollte sich nicht gleich gestalten, die alten Machthaber saßen noch immer am Bret, vor Allen Erzherzog Ludwig. — In ewiger Unruhe, ohne Appetit, ohne Schlaf, entwars ich ein Straßen-Blacat mit der verrückten Aufschrift: "Brovisorische Regierung." — Es war aber nicht so schlimm gemeint! Ich verlangte nur die Entsernung aller Männer

s alten Systems, die Ernennung eines neuen liberalen kinisteriums. — Ich hatte die Schrift mit meines Namens nterschrift drucken lassen, holte die mehreren hundert remplare im Fiaker ab. Ein Wort des Druckers machte ich stußen. — "Wenn Sie das auf der Straße anschlagen sen, werden die Leute nur noch toller werden!" sagte der kann mit einer Art Wehmuth. — Das kühlte mich ab. — ch suhr nun zu den Ständen, überreichte jedem der Herren Exemplar, drohte die Schrift zu veröffentlichen, wenn sie icht dis morgen die Abdankung des alten Erzherzogs zu stande brächten. Die übrigen Exemplare nahm ich mit nach ause, wo man sie während meiner bald darauf ausgescochenen Krankheit vertilgte. Kur wenige Sammler mögen 18 unterdrückte Placat besißen — mir selbst ist nur ein nziges Exemplar übrig geblieben. —

Am 18. März hatte ich frühmorgens zu Graf olowrat gesendet, der freiwillig abgetreten war und von m ich mir's versah, daß er den Erzherzog zu dem gleichen chritte bewegen würde. — Später kamen viele Ständesitglieder, auch Alexander Bach und andere politische reunde, die ich zum Frühstücke geladen hatte. Während ner Rede, die ich ihnen über die Ministerfrage hielt und die imer verwirrter klang, verlor ich Kraft und Bewußtsein id mußte zu Bette getragen werden. Eine heftige GehirnsiutesEntzündung war ausgebrochen.

Ich lag brei Tage und Rächte mit ber Eiskappe auf m Ropf und Senftteig auf den Beinen, heftig phantasend, wenn auch immer bei halbem Bewußtsein. So fragte i die Aerzte wiederholt, ob ich verrückt geworden sei oder cht. Auch über bie Ereignisse des Tages wollte ich Auf-

schluß — man versicherte mich, es stünde Alles zum Besten.

— Die verschiedensten Persönlichkeiten hielten abwechselnd bei mir die Nachtwache: Doblhoff, Bach, Defsauer, Alexander Baumann, Alfred Becher, der Hoffcausspieler Fichtner. Auch Tausenau hatte sich zu diesem Freundschaftsdienste gemeldet, war aber nicht angenommen worden. Sonst durfte überhaupt Niemand zu dem Kranken, doch wurden durch acht Tage Bulletins ausgegeben. 3ch sam später hunderte von Namen auf dem Bogen. Auch Erzeherzog Johann hatte mehrmals nachfragen lassen.

Am zehnten Tage der Krankheit war ich wieder auf den Beinen. Als ich zum erstenmal auf die Straße kam, fand ich die alte friedliche Anarchie und den alten Erzherz zog Ludwig noch immer an der Spitze der Geschäfte! — Die Wahlen zum Frankfurter Borparlament kamen in Zug. Aus Wien wurden einstimmig gewählt: A. Grün, Schuselka, Kuranda und ich, gegen den die Aerzte protestirten. Ich müsse fort auf's Land, mich durch geraume Zeit von aller Politik serne halten, wenn die Krankheit nicht auf's Neue und weit heftiger ausbrechen sollte. So wurde Freund Endlicher mein Ersatmann. —

Schon damals waren Aller Augen, der deutschen Sache gegenüber, auf Erzherzog Johann gerichtet. Der deutsche Kaiserthron stand ihm möglicher Beise in Aussicht. Die Artigkeit ersorderte, daß ich dem Prinzen, welcher dem Kranken nachgefragt, meine Auswartung machte. Sein gemüthlicher Secretär, Zahlbruckner, der mich angemeldet hatte, slüsterte mir zu: "Der Herr ist äußerst niedergeschlagen — suchen Sie ihn auszuheitern." — Das lag weder in meiner Macht, noch in der Zeit. —

1

3ch fand ben Erzherzog allerbings gebrückt. Wir prachen von den letten Ereigniffen, auch von der Mailander-Levolution. Auch Tirol fei badurch bebroht. Ich fragte en Bringen, mobin er fich zu wenden gedächte, "Wohin mich sein faiferlicher Berr fendet!" murbe mir erwiedert. - 3ch rlaubte mir zu bemerten : wir feien in eine Beit gelangt, wo igene Sendung und Selbstbestimmung zu entscheiden hatten. uch ware, bei ber allgemeinen Rathlosigfeit, zulett jeder Rann willtommen, ber im Stande fei, eine machtige Bartei u bilden, als Führer etwas auszurichten. Auch die Dinge in Deutschland seien zu bedenken - bort gabre es machtig. flein wer fühn jugreife, burch Stellung und Ansehen beünstigt und dazu berechtigt, dem sei es vorbehalten, bort ine große und segensreiche Rolle zu fpielen. Im Laufe eines Lages, einer Stunde laffe fich jest eine Rrone geminnen ber verlieren! -

Diese kühne Anspielung schien dem Erzherzog wenig u behagen. — "Was wollen Sie?" sagte er ausweichend — "ich bin ein alter Mann, über Sechzig, ohne Shrgeiz, mb dem Kämpfen, die sich vorbereiten, kaum mehr gewachsen. Ich werde übrigens mein Möglichstes thun, jedenfalls meine ksticht erfüllen. Vermuthlich wird mich mein kaiserlicher derr nach Tirol senden — ich will Alles ausbieten, was in neinen Kräften steht, um das theure und schöne Land zu chützen und zu wahren." —

Die Audienz hinterließ mir einen betrübenden Ginstruck. Ich fand in der That ben alten, gebrochenen, ängsteichen und unsichern Mann, als welchen sich auch der Unftige "Reichsverweser" in der Folge darstellen sollte. Ift

bas aus bem Jüngling geworden, über ben fich Johannes Müller seiner Zeit mit fo viel Begeisterung ausgesprochen?

Ich sollte auf's Land und aus dem Rummel fort. In ben ersten Tagen des April begab ich mich über Baden und durch's Gebirge langsam nach Graz, zu einer befreundeten Framilie.

Durch ein paar Tage hatte ich eine Art politische Rolle gespielt und war in ganz Wien "populär" geworten, eine Local-Celebrität. - Doch fchieb ich nicht ungern von bem Schauplat meines fogenannten Wirkens - nur Gir's schmerzte mich: bag ich die Frankfurter-Sendung hatte aufgeben muffen. Im Bergen fegnete ich aber meine Rrantheit, jest, und noch mehr in ber Folge. Mehrere meiner Freunde wurden fpater erschoffen, Andere murben reactionar, noch Andere Minister - mein Ropfleiden hatte mich vor allem berlei Unheil bewahrt! So ließ ich die politischen Phafen an mir vorüber ftreichen und ichrieb und ichreibe annoch - andere Romödien. In fo fern ich politischer Buschauer bin und geblieben bin, tonnten meine Freunde mit Recht von mir behaupten : ich fei im Grunde ber freieste Menfch in gang Defterreich. Das ift, weil ich nichts bin und nichts werben will — nicht einmal Berwaltungsrath, am allerwenigsten Beamter

En me créant, Dieu m'a dit: ne sois rien! singt Béranger.

## XII.

Grag. - Die Mai- und Octobertage. - Brunn und Wien.)

Der Beltgeift macht die Bolitit. Doblhoff.

Die Kunde von dem großen politischen Ereignisse der irztage war durch Freund Auersperg zuerst nach Grazingt und zwar bereits am 16. März 1848. Erst vier ge darauf erfolgte die officielle Mittheilung. Der alte nithliche Schlendrian! Oder war's Widerwillen der Besen gegen die neue constitutionelle Aera?

Im April kam ich nach Graz. Auf den Wiener nult wirkte die Ruhe der anmuthigen Provinzstadt doppelt sthätig. Der Grazer Liberalismus war damals noch im en Grade kindlich und unschuldig, und man durfte sich eischig machen, die ganze Steiermark mit leichter Mühe "Ruhe und Ordnung" zu erhalten. An den gefürchteten emocraten" sehlte es zwar durchaus nicht, an ihrer Spitze berüchtigte Emperger. Er schwärmte für Deutschland und igte auf entschiedenes constitutionelles Regiment — beisig wie meine Wiener Freunde. In diesem Sinne stelle

er sich auch häusiger beim Gouverneur ein, als biesem erwünscht war, wollte ihn zu "energischen Schritten" veranslassen, bie eben nicht in der Natur des überaus humanen und liebenswürdigen, nur etwas unentschiedenen, ja ängstlichen Grafen Wickenburg gelegen waren. Er hatte viel für die Provinz gethan, dabei einen Theil seines Vermögens ausgeopfert, sich auch bisher einer großen Veliebtheit erfreut. Allein die neue Vewegung war ihm über den Kopf gewachsen, wie später dem Volke, das er im Geleise erhalten sollte.

Die Grazer Ruhe wurde balb gestört. Mitten in der Nacht ertönte Feuerlärm. Es brannte in irgend einer Fabrik, in der Nähe der Stadt. Mein Hausherr als "Garde" mußte hinaus. Oft war's nur blinder Lärm, aber nicht selten auch Ernst, und mein gequälter Garde kam erst gegen Morgen völlig erschöpft nach Hause zurück. — Kein Zweisel, diese Feuer waren gelegt! Man rieth baher dem Gouverneur, sogleich das Standrecht zu verkündigen. —

"Wie fann ich? Ohne Weisung aus Wien?" —

"So telegraphiren Sie!" —

"Was hilft's? Wenn ich bei Billersborf anfrage, so kommen lauter glatte, ausweichende Antworten. Ich soll mich mit den Leuten verhalten, jedes Aufsehen vermeiden. Dabei macht man mich verantwortlich für die Ruhe der Brovinz. Kann man da schars auftreten? Und soll ich den letzten Rest meiner Popularität in die Schanze schlagen, da ich zuletzt doch nur auf gütlichem Wege das Ganze noch im Geleise erhalte?" —

So konnte man ben armen, mehr gubernirten als gouvernirenden Gouverneur in jenen Tagen bitter klagen bören.

Die nothwendig gewordene Maßregel tam dems ungeachtet zur Ausführung. In einer Nacht stand abermals eine Fabrik in Flammen. Der mehr erschrockene als schrecks liche Emperger lief zum Gouderneur.

"Excellenz, wir müssen Stanbrecht haben!" rief er ihm von weitem zu. So ward nun das Auskunftsmittel nach ben Willen der Democratie in's Werk gesetzt, ohne weitere Anfrage nach Wien. Von der Stunde an konnten wir ruhig schlafen, mein "Garbe" und ich. —

Die Billersdorf'sche Constitution hatte sich in dem inzwischen bereits "fortgeschrittenen" Brag nur geringen Antheils zu erfreuen. Auch Wien verhielt sich gleichgiltig gegen eine Urtunde, welche mehr freiheitliche Grundfate und Bestimmungen enthielt und in Aussicht stellte, als man fich noch vor seche Bochen nur jemals konnte träumen laffen. Man wollte aber noch mehr und immer mehr! Der Appetit tommt mit bem Effen. - Mit bem alten Defterreich ftanb es übrigens schlimm genug. Ungarn hatte fein eigenes Ministerium und mar schon damals fo gut wie losgeriffen, Böhmen verfolgte ähnliche Ziele, in der Combardei war offener Rrieg, in Galizien ein Aufstand vor der Thur und die beutsch softerreichischen Brovingen prangten mohl= gemuth in ben "beutschen Farben", benen, so oft fie fich bliden laffen, nach Beine's Bemertung, ftete eine neue Dummheit auf bem Fuße nachzufolgen pflegt. — Wo war nun bas Gesammt-Baterland? In gewissem Sinne hatte Grillparger (bamale) recht, wenn er von der Armee gefungen :

"In Deinem Lager ift Desterreich!" —

Allein die democratistrenden Desterreicher wollten ver Soldatesta, die im Dienste der "Reaction" stünde, weinmal nichts wissen! So kam es zwei Monate später na Rabepti's Siegen in Italien dahin, daß der Antrag i Wiener Reichstage auf ein Bertrauens "Botum für dösterreichische Armee: "sie habe die Ehre des Baterland gerettet" — wegen Zischens der Linken sallen gelassen wurd Jedensalls eine Kurzsichtigkeit und solglich ein politisch Fehler! Denn die Armee hatte ja damals gegen die Feint Desterreichs, gegen Piemont und die papstlich en Erocciagestritten. —

In den ersten Tagen des (sonst) Wonnemonats Mobegab ich mich durch's Gebirge über Mariazell zu dem alte Castelli nach Lilienseld. Dort erhielt ich einen Bri meines Freundes Doblhoff, vom 9. Mai datirt, doch a verschiedenen Tagen mit Unterbrechungen geschrieben. Döffentlichen Dinge werden darin eben nicht im rosenrothe Lichte geschilbert und die seste Begründung unserer constitutionellen Freiheit stark angezweifelt. —

"Unser Zustand hier" — heißt es in dem Schreibe — "ist Anarchie, unser Zustand draußen Berfall der öster reichischen Monarchie; wir werden hin und her gerissen, un zu helsen oder abzuwehren, allein das Wasser dringt vo allen Seiten ein. Ich werde genöthigt, ein Ministerium zu sammen zu setzen und ich bin auch bereit, auf dieses Schaffo zu steigen, allein ich beforge, daß es mir nicht gelingen wird ein Ministerium zu bilden, das kein todtgebornes ist." —

"Abermals unterbrochen melbe ich dir, daß ich ohn meine Zustimmung zum Minister des Ackerbaues, de Handels und der Gewerbe ernannt wurde. Wit peinlichen Gefühle und nur den Vorwurf widerlegend, daß ich mich von Anderen in der Bereitwilligkeit, dem Vaterlande Alles aufzuopfern, übertreffen lasse, habe ich angenommen; allein ich habe die Bedingungen meines Verbleibens gestellt, und werden sie nicht erfüllt, so trete ich aus und die Zurückleibenden mögen sehen, daß sie sich in dieser Unentschiedenheit und Schwäche erhalten. Bedaure mich, daß ich Einer der Ersten politisch begraben werde; bedaure Jeden, der verpslichtet ist, seine Rolle auf dieser schwankenden Bühne auszusspielen." —

In diesen Zeilen gibt sich der Charakter des ehrlichen, biedern Mannes kund, welcher, ohne allen Ehrgeiz, des eigenen Bortheils uneingedenk, nur darauf bedacht ist, seine Pslicht zu erfüllen, dabei rastlos zu arbeiten, und so bis in sein Alter, dis zu seiner letzten Stunde, welche ihm am 16. April 1872 schlug. Ehre seinem Andenken! Zum Minister in so bewegter Zeit hatte er freisich kaum das Zeug, auch waren ihm die Hände nach Oben beiläusig gebunden und von Unten gähnte das Chaos. —

Der eigentliche politische Heren = Sabbat hatte am 15. Mai 1848 begonnen. Shsteme und Ministerien wech = selten seitbem in rascher Folge dis zum heutigen Tage. Kein Mann hielt Stand, keine Ibee — leiber auch keine Armee. Der letzte und schlimmste Wirrwarr vom Februar dis October 1871 lenkte im November in eine bessere Phase ein. Möge sie sich dauernd erhalten! Bisher konnte man aber mit Proudhon ausrusen:

"Car en verité nous ne pouvons plus dire le soir, par qui nous aurons l'honneur d'être gouvernés le matin!"—



Am 16. Mai kehrte ich nach Wien und zu Freund Doblhoff gurud, ben ich fo entmuthigt fand, wie fein Brief ihn barftellt. Die Stimmung ber Wiener wechselte zwischen Uebermuth und hoffnungelofigfeit oder Abspannung. Die plötliche Entfernung des Kaifers nach Innsbrud brachte zuerft eine wunderliche und unerwartete Wirfung hervor. Man hatte Unruhen befürchtet - und fiebe ba, Militar. Nationalgarben und akabemische Legion machten gemeinschaftliche Batrouillen burch bie Strafen Wiens, mit ernsthaften, ja ängstlichen Mienen, allein nichts regte und rührte fich; bas Proletariat, biefer beständige Wiener Cauchemar, war wie verschwunden, es herrschte allenthalben "Ruhe, Ordmung und Sicherheit." Am 19. Mai finde ich hierüber die Stelle in meinem Tagebuche: "Beute find die Wiener wieder fo niedergeschlagen, daß fie fich jur Abwechslung nach Metternich fehnen."

Das hielt aber nicht an, und ber 26. Mai und bie Baricaden blieben nicht aus. "Democratische Monarchie" war bamals das Losungswort. Die Wiener Zeitung, einen Tag ohne Abler, nahm ihn aber gleich wieder auf, erschien in der Folge als Staatszeitung.

Inzwischen hatte die Franksurter Deputation dem Erzherzog Johann seine Wahl zum Reichsverweser überbracht.

Mit bem liebenswürdigen Raveaux und bem grundgescheiten Hedscher kam ich balb in ein vertrautes Berhältniß. Am 8. Juni machten die Deputirten eine halbofficielle Lustfahrt nach Reichenau auf erzherzogliche Rosten
und unter Führung meines Freundes Gutherz, der in
Frankfurt mit ihnen getagt hatte. Jucho, Sauden-

Tarputschen aus Preußen, Rottenhan aus Bayern, Schilling und Mühlfelb aus Desterreich suhren mit mir und Anderen in offenen Hofequipagen, Cigarren rauchend, zum Bahnhof. Bon da eine Art Triumphzug. Auf jeder Station prangten Blumenkränze und Guirlanden und eine Unzahl deutscher Fahnen; die Bürgermeister und die Nastionalgarden machten die Honneurs, eine Masse Bolkes hatte sich allenthalben eingefunden, und die tönenden Reden der Deputirten von deutscher Einheit und vom freien Desterreich erregten einen weithin schallenden Enthusiasmus. Bei Waißnix war Festdiner. Natürlich wieder Reden und Toaste auf den Reichsverweser, auf die Constitution u. s. w.

Beim Nachhaufefahren unter Fadelbeleuchtung abermals Reden auf jeder Station. Ich hatte bereits an die breifig derlei Speeches gezählt, vermochte taum mehr qujuhören, noch tonnten fich die Rebner vor Beiferteit verftandlich machen. Bor bem Wiener Bahnhofe, der festlich beleuchtet wav und von Garden und Burgern wimmelte, erwarteten une die langft fehnlichst von mir herbeigemunschten Sofequipagen — doch das Bivatgeschrei und die Aufforderungen jum Reben wollten auch bort fein Ende nehmen. Wir fagen bereits im Wagen, ba erhob fich Mühlfelb an meiner Seite und brachte mit feinem gewaltigen Organe die beutsche Begeisterung noch ein lettesmal zum vollgiltigen Ausbrud. Nun fuhren wir um eilf Uhr Nachts bavon, und die jubelnde Menge eilte uns nach. Ich fiel todesmude in mein Bett. Aber man mußte fich fagen : Wien fühlte fich an diefem Tage wirklich als eine beutsche Stabt!

Beim Erwachen aus bem Begeisterungstaumel fand man die alte gemüthliche Anarchie auf ben Strafen wieder;

Niemand wußte, wer uns eigentlich regierte, und so betam ber spätere Ausspruch, daß ber "Weltgeist" die Politik mache, gewissermaßen seine Berechtigung und Bestätigung.

Der 8. Juli 1848 mar ein beißer Tag! Erzherzog Johann, seit Rurgem als Alter ego bes Raifers in Wien, wurde bringend in Frankfurt verlangt, die Eröffnung des Wiener Reichstages ftand vor der Thur, Billeredorff war allgemein migliebig geworben und man wußte, bag ber bemocratische Club und ber "Ausschuß" auf bie allfogleiche Entfernung des Minifters und auf Ernennung eines neuen "volfsthumlichen" Minifteriums bei bem Stellvertreter bes Raifers antragen würden — und zwar heute noch. — An bemfelben Tage gab Chuard Todesco ben Frantfurter Deputirten ein Festmal, an welchem ich mit Bach, Duble felb. Bornboftel und anderen Freunden theilnahm. Aud Damen waren zugegen. Die Stimmung war bemungeachtet begreiflicherweise eine nicht besonders beitere. Da kam plötlich die Nachricht, der Erzherzog habe der Democratie nachgegeben - Billeredorff mar im Sandumbrehen gefturst, Doblhoff zum Minifter-Brafidenten ernannt und beauftragt, ein Ministerium zusammenzustellen. Wir erwarteten ben neuen Dignitar, ber fich hatte anfagen laffen. Freund Bach mar in sichtbarer Aufregung, zappelte auf feinem Seffel -- ber Moment fchien gefommen, fein Chrgeig follte nun balb die lange gesuchte Befriedigung finden. -

Benige Tage barauf brachte Doblhoff sein Ministerium Bach soch marzer bornboftel zu Stande. Der neue Reichsverweser hatte sich quasi re bene gesta nach seinem Frankfurt begeben, wo ihm balb Schmerling zur Seite stand.

Die Eröffnung des Wiener Reichstages, wie Alles, mas fpater erfolgte, gehört ber Befchichte an. In den erften Tagen des October tam ich (aus Baden, wohin mich mein, noch immer nicht völlig bezwungenes Ropfleiden verwiesen) nach Wien und in bas halb verlaffene Landhaus zurud, mit ber Ibee zu einem Drama: "Ulrich v. Sutten" beschäftigt. Gine mir besonders werthe Freundin begab sich mit ihrem Töchterlein nach Brunn zu ihren Eltern, ich hatte versprocen, mit Anderen nachzukommen; wir träumten von einem gemüthlichen Rusammenleben in ber ruhigen Provingftabt - ba brach ber 6. October herein. Bach und Doblhoff waren auf ber Blucht, Bornboftel verschwand fpater, zulett blieben nur Philipp Rrauf und der Reichstag, die ihr wunderliches Spiel mit einander trieben. An die 20,000 Wiener, bon den Ausharrenden als "Schwarz = Gelbe" bezeichnet, verließen in wenig Tagen die ihnen unheimlich geworbene Stabt.

Aber nachdem die erste Aufregung vorüber war, herrschte hier mehr Ruhe und Eintracht als die ganze Zeit her, besonders nachdem man dem beständigen Glodenläuten und ZusdensWaffensrufen Einhalt gethan und als man die bis jett müßigen, von Villersdorff für ihr Nichtsthun bezahlten Arbeiter in die Mobilgarde gesteckt hatte und sie zu schaffen bekamen. Die Kerle waren tollfühn genug und ließen sich in der Folge, als die Borposten der Croaten sichtbar wurden, durchaus nicht abhalten, mit ihnen anzubinden. Die so verschrienen "Proletarier" verübten sonst die zum halben October schlechterdings keine bösen Streiche, auch muß man der gleichfalls vielgeschmähten "Aula" nachsagen, daß sie als einzige Behörde, welche noch Gehorsam fand, ihrer Bauernfeld. Gesammelte Saxisten. XII. Bb.

Niemand wußte, wer uns eigentlich regierte, und so betam ber spätere Ausspruch, daß der "Weltgeist" die Politik mache, gewissermaßen seine Berechtigung und Bestätigung.

Der 8. Juli 1848 war ein heißer Tag! Erzherzog Johann, seit Aurzem als Alter ego bes Raifers in Wien, wurde bringend in Frankfurt verlangt, die Eröffnung des Wiener Reichstages ftanb vor ber Thur, Billersborff war allgemein migliebig geworben und man wußte. bag ber bemocratische Elub und ber "Ausschuß" auf die allfogleiche Entfernung bes Minifters und auf Ernennung eines neuen "volksthumlichen" Ministeriums bei bem Stellvertreter bes Raisers antragen würden — und zwar heute noch. — Un demfelben Tage gab Eduard Todesco den Frankfurter Deputirten ein Festmal, an welchem ich mit Bach. Dibl feld. Bornboftel und anderen Freunden theilnahm. Much Damen waren zugegen. Die Stimmung war bemungeachtet begreiflicherweise eine nicht besonders heitere. Da kam plötlich die Nachricht, der Erzherzog habe der Democratie nachgegeben - Billersborff mar im Sandumdreben ge fturst, Doblhoff jum Minifter-Brafidenten ernannt und beauftragt, ein Ministerium zusammenzustellen. Wir erwarteten ben neuen Dignitar, ber fich hatte anfagen laffen. Freund Bach mar in fichtbarer Aufregung, gappelte auf feinem Geffel -- ber Moment fchien gefommen, fein Ehrgeig follte nun bald die lange gesuchte Befriedigung finden. -

Benige Tage barauf brachte Doblhoff sein Ministerium Bach - Schwarzer - Hornbostel zu Stande. Der
neue Reichsberweser hatte sich quasi re bene gesta nach
seinem Frankfurt begeben, wo ihm balb Schmerling zur
Seite stand.

Die Eröffnung bes Wiener Reichstages, wie MUes, mas fpater erfolgte, gebort ber Geschichte an. In ben erften Tagen bes October tam ich (aus Baben, wohin mich mein, noch immer nicht völlig bezwungenes Ropfleiden verwiesen) nach Wien und in das halb verlaffene Landhaus zurud, mit ber Ibee zu einem Drama: "Ulrich v. Sutten" beschäftigt. Gine mir befonders werthe Freundin begab fich mit ihrem Töchterlein nach Brunn zu ihren Eltern, ich hatte versprochen, mit Underen nachzukommen; wir traumten von einem gemüthlichen Zusammenleben in der ruhigen Provingftabt - ba brach ber 6. October herein. Bach und Doblhoff waren auf der Flucht, Bornboftel verschwand fpater, gulest blieben nur Philipp Rraug und der Reichstag, die ihr wunderliches Spiel mit einander trieben. An die 20,000 Biener, bon den Ausharrenden als "Schwarg = Gelbe" bezeichnet, verließen in wenig Tagen die ihnen unheimlich geworbene Stadt.

Aber nachdem die erste Aufregung vorüber war, herrschte hier mehr Ruhe und Eintracht als die ganze Zeit her, besonders nachdem man dem beständigen Glodenläuten und Zusdens-Waffensrusen Einhalt gethan und als man die bis jett müßigen, von Pillersdorff für ihr Nichtsthun bezahlten Arbeiter in die Mobilgarde gesteckt hatte und sie zu schaffen bekamen. Die Kerle waren tollfühn genug und ließen sich in der Folge, als die Vorposten der Croaten sichtbar wurden, durchans nicht abhalten, mit ihnen anzubinden. Die so verschrienen "Proletarier" verübten sonst die zum halben October schlechterdings keine bösen Streiche, auch muß man der gleichfalls vielgeschmähten "Aula" nachsagen, daß sie einzige Behörde, welche noch Gehorsam sand, ihrer

Bauernfeld. Gefammelte Schriften, XII. Bb.

lockern beginne, und doch muffe man bei einzelnen Excessen durch die Finger sehen, um nicht boses Blut zu machen.

Diese Schilberung war nicht eben anmuthend. Diese und jene Meldung über Mangel an Waffen und Munition, über Eigenmächtigkeiten von Officieren und bergleichen, von den Abjutanten Messenhauser's ganz ungenirt in meinem Beisein vorgebracht, ließ mich die Ieremiaden des poetischen Commandanten mehr als begreislich sinden. Ich beklagte ihn und seine Sendung, äußerte meine Zweisel und daß er wohl kaum im Stande sein dürste, es mit Windischgräß, Ielsacic und ihren Heeren auszunehmen; "er werde im Einvernehmen mit dem Reichstage seine Pflicht thun und sallen, wenn es ihm bestimmt sei" — erwiederte mir der schwärmerische Mann.

Niemand durste mehr aus dem Weichbilde der Stadt heraus. Da ich aber intra muros genug gesehen und erfahren, und durchaus keine Lust hatte, mich von den Croaten und Seressanren erobern zu lassen, nahm ich das Anerbieten des dienstfertigen Commandanten an, der mir sogleich einen Baß aussertigen ließ. Mich überkam ein eigenes Gefühl, als wir uns zum Abschiede die Hände reichten. Auch diese ehrliche Seele wird ihrem Verderben entgegengehen! rief es in mir.

Am 15. October im Abendbunkel warf ich mich mit einigem Gepäck in den Fiaker und fuhr dem Rothenthurmthore zu. Mobilgarden hielten dort Wache, ließen Niemand ohne Paß hinaus. Ein Arbeiter mit der Fackel trat an meinen Wagen, prüfte Paß und Unterschrift. "Berzeihen Sie!" sagte er mit ernsthafter Artigkeit, — "aber für die Freiheit muß man sich schon etwas gefallen lassen!" — Die Köhler-Einfalt des Mannes rührte mich. Ich übernachtete

in Floribsdorf, suhr mit dem Morgenzuge nach Brünn, sah unterwegs Cavallerie und Infanterie in Massen heranrücken, als gälte es einen gewaltigen Eroberungszug. In Lundensburg standen Truppen, das Gewehr bei Fuß. Mit dem Brünner Zuge kamen Garden, die den Wienern zu Hilfe eilten. Soldaten und Garden sprachen und tranken mitseinander, händeschüttelnd, trot ihrer höchst divergirenden Sendungen; die Officiere sahen schweigend zu. Sollte Schuselka Recht haben? "Du bist kein politischer Kopf!" hatte er mir in Wien lachend zugerusen, — "wie kannst du glauben, daß Windischgrätz ernsthaft daran denkt, Wien zu belagern? Er will nur drohen und schrecken, und zuletzt wird sich Alles ausgleichen." —

Brunn war nicht minder bemocratifirt als Wien. Am 18. October war aber Wien beiläufig völlig cernirt und die Lundenburger Gemüthlichfeit mar bereits zu Ende. Militär hatte bort ben aus Wien zurückfehrenden Brunner Garden, sowie ben dahingiehenden die Gewehre und bas Bepad abgenommen, sie auch babei nicht eben auf bas artigste behandelt. Das machte in Brunn bofes Blut. Der democratische Club declamirte, das Bolf demonstrirte, die Brunner Garnison mußte in die Rafernen abziehen, die Nationalgarde bezog die verlaffenen Boften. Run ein paar Tage Ruhe, obwohl die hiobsposten aus Wien immer dider tamen, ober auch nur Berüchte, benn bie Bostverbindung mar bereits unterbrochen, und fo fehlten zulett auch die Zeitungen. -Am 29. October follte ber Brünner Landsturm nach Wien aufgerufen werden. Allarm, Läuten mit allen Gloden. Auf bem Marktplat Taufende von Burgern, Arbeiter, auch Bauern. Ich brängte mich durch, gelangte bis zu ben bemocratischen Führern. — Was sie sich benn von dem Landsturme erwarteten? fragte ich die Herren. Ein Vielbebarteter antwortete mir: "Da liegen die Bogen zum Einschreiben. Noch steht kein Name darauf. Wenn aber Baron Rothschild eine Million beisteuert, so werden sich vielleicht ein paar Dutzend ködern lassen." — Wozu also der viele Lärm und das Krakehlen? — Wan musse doch dergleichen thun, hieß es, das Volk in Athem erhalten.

Des Abends kam eine telegraphische Depesche: "Winbischgrät vor den Mauern Wiens, neunstündiger Barricadenskampf, Wassenstillstand. Es wird verhandelt." — In der Nacht vom 29. zum 30. große Unruhe. Ein paar Kramläben wurden demolirt und ausgeraubt. Die Brünner Proletarier, etwas wilder als die Wiener, rumorten auch am Morgen des 30. October, drohten Bracegirdle's Wassenstellt zu stürmen. Ich hatte den wackeren Mann Tags vorher besucht, sand ihn und seine Arbeiter dis an die Zähne bewassent. Auch eine Art Handkanonen waren am Gartenthor ausgestellt. "Die Bursche sollen nur kommen", sagte der Wassenschunge, "wir werden sie gehörig ampfangen!" —

Inzwischen hatten die ängstlich gewordenen Bürgergarben das vor ein paar Tagen heimgeschickte Militär wieder zum eigenen Schutze herbeigerusen. Ich wohnte im "Hotel Padowet," und las gegen Mittag eben die Bolksscenen im "Julius Cäsar" — da, großer Tumult, Trommeln, ein paar Schüsse, ich eilte an's Fenster, das nach der Hauptwache sah — die Soldaten schleppten ein paar Rädelssührer hinein, die Posten wurden militärisch besetzt wie früher, die Menge verlief sich nach und nach, die democratischen Führer wurden plöglich unsichtbar, die Brünner Revolution, der Sturm im

1

Wafferglas war zu Enbe — und ich las weiter in meinem Shakspeare. —

Die Nachrichten aus Wien lauteten höchst betrübend. Der Kampf war durch Migverständnisse auf's neue losgegangen, die Wiener wurden furchtbar bombardirt; weit ärger als im Jahre 1809 von Napoleon und den Frangofen! Am 1. November hieß es, die Stadt brenne an allen Eden, die Sofbibliothet sei ein Schutthaufen. 3ch beklagte den unerfetlichen Berluft diefer Schäte, betrachtete die paar Bande, die ich als unlängst ernanntes "correspondirendes Mitglied" aus der Bibliothef mitgenommen, mit Wehmuth, wie theure Reliquien. Bum Glud hatte fich das duftere Gerücht nicht bestätigt, man that bem Feuer noch zu rechter Zeit Einhalt. obwohl es nicht von dem wendischen Omar und Eroberer bes Burgtheaters abhing, daß nicht noch mehr des Unheils verübt worden. Fürst Windischarat war zu vorsichtig, zu schlecht berichtet, oder er traute den befferen Berichten nicht. wenn er es für nöthig hielt, ganze Armeen gegen Deffenhaufer, Schufelta und die Aula aufzubieten! Ein furges Berhandeln und rafches Ginruden tonnte viele Opfer huben und drüben erfparen, ohne die Schlugdecoration mit dem Reuerwerf à la Stumer. --

Am 6. November kehrte ich nach Wien zurud, welches einem Feldlager glich. Die Reaction hatte begonnen, ich ließ meinen politischen Dilettantismus völlig fahren und vertiefte mich dafür in die "Geschichte bes beutschen Bauernkrieges" und in ein Drama: "Franz von Sidingen."

Die große Bewegung des Jahres 1848 war eine Art geistiges Naturereigniß. Die Machthaber wie das Volk wurden wie unwillkürlich in den freiheitlichen Strudel mitgeriffen, und die Professoren wie die Studenten platicherten in den wildschäumenden Wellen, denen felbst ein unfehlbarer Bapft zu Anfang nicht völlig widerstehen konnte. Organisation kann in Zeiten, wo "Alles fließt" (mayra bei) nicht wohl die Rede fein, nur fo viel ftand fest: daß fich bas Alte und Ausgegoltene nicht länger erhalten laffe und bag bas Werbende und Neue schlieflich zu irgend einer vernünftigen Bestaltung gelangen werde und muffe. Und fo ergaben fich zwei Barteien von felbst : die früheren Machthaber und ihre Anhänger, und die modernen Fortschrittsmänner, oder wie fie fich gegenseitig zu schelten pflegten: die Umfturz- und bie Reactions-Bartei. Im Anfange wollte man von Oben aufrichtig nachgeben, erschraf aber, als bas Drängen von Unten gar zu gewaltsam wurde, ergriff, vielleicht ohne Abficht, ohne Plan jede ftarte Sand, die da fchuten und helfen wollte und fonnte, und mar's nur für den Moment. Die andere Partei erblickte darin den festen Borsat einer eigentlichen und vorbedachten Reaction. Man will die ichonen Reime der jugendlichen Freiheit gertreten, bieg es; fo gelte es denn einen Rampf um die Idee, einen Kampf auf Leben und Tob!

So ward ber anfangs ideale Kampf zugleich zum physischen, der Länder und Städte verwüstet und zerstört, Tausende von Menschenleben gekoftet.

Der Menschens und Bölkerfreund blickt auf die blutigen Kämpfe, die nimmer wiederkehren mögen, mit Wehmuth zurück — auf die Jahre 1848 und 1849, wo man um Dinge eingekerkert und erschossen wurde, für welche man zwanzig Jahre später mit Orden und Auszeichnungen belohnt ward.

Der geistige Kampf, seit zwei Decennien fortgesführt, war nicht vergebens; man muß nur den Muth haben, ihn fortzuseten, und zwar auf jedem Felde, wo uns ein Gegner droht. Die Idee der Freiheit, mächtig genug, um Siegerin zu bleiben, Millionen von Bajonneten gegenüber, braucht auch nicht vor der schwarzen Rotte zu erschrecken, die uns nur gar zu gern in den alten Geisteszwinger zurück führen möchte.

.

## XIII.

(Die Reaction. — Alfred Becher. — Gustav Frank. — Welden. — Graf Stadion. — Bach. — Schmerling und die Februar-Verfassung.)

> Was hilft der Schlendrian? Ergreift den Augenblick! Dummheit war stets die schlimmste Politik.

Wien wurde mährend bes lange andauernden Belagerungszustandes und unter Belden's Gouvernement bei- läufig wie eine eroberte Stadt behandelt. An Einkerkerungen fehlte es ebensowenig als an Denunciationen. Auch die hinrichtungen ließen nicht lange auf sich warten!

General Bem, ben man am liebsten gepackt hätte, war verschwunden. Dieser polnische Revolutionär, tüchtige Soldat, auch sonst bebeutende Mann wurde in Wien und Debreczin (wo er die Honveds organisirte) kaum minder populär, als er es seinerzeit in Warschau gewesen. Er schlug später den General Puchner, ging dann mit Perczel nach dem Banate, drängte die Oesterreicher in die Walachei. Nach der Affaire bei Schäßburg trat er auf türkisches Gebiet und zum Islam über, hieß nun Murad Pascha. Um

16. Mai 1850 in Bien in offigie gehenkt, prangte sein Name in der Folge gelegentlich auf den Theaterzetteln einer Bolksbühne, die den merkwürdigen Mann mit seinen wechsfelnden Schicksalen als Helden eines Spectakelstückes aussbeutete.

Am 9. November 1848 fiel in Wien als erstes Opfer Robert Blum. Er wurde erschossen, um dem Franksurter Barlamente ein Baroli zu bieten. Am 16. folgte ihm Meffenhauser in das Reich der Schatten, am 23. der musikalische Alfred Becher und der philosophisch-abstracte Jellinek. Des Letzteren Berbrechen waren ein paar radicale, nebenbei hegelisirende Journal-Artikel, die nur Wenige lasen und Niemand verstand, er selber kaum, Fürst Windisch grät am allerwenigsten. Aber man brauchte auch einen Juden und hatte sonst gerade keinen zur Hand!

Das Schicksal Becher's betrübte mich aufs höchste. Der liebenswürdige Mensch hatte sich seit Jahren in unsserem Freundestreise eingebürgert und war mir treu und ergeben, wie kaum ein Zweiter. Als ich im Anfang der Bierziger-Jahre, wo meine eigene Productionskraft in ein Stocken gerathen war, die Uebersetung der Romane von Boz-Dickens übernahm, hatte ich, mit Zustimmung des Berlegers, dem Freunde einen Theil der Arbeit übertragen. Doctor Becher, in Manchester geboren, hatte in Heidelberg und Göttingen studirt, war abwechselnd Advocat (in Elbersfeld), Zeitungs-Redacteur, auch Prosessor einer musikalischen Akademie in London. Im Jahre 1841 war er nach Wien gekommen, wo er zumeist kritisch-musikalisch wirkte. Er war ein sertiger Engländer, zugleich ein sprachgewandter deutscher Stylist. Wir übersetzen mit einander partienweise, redidirten



uns gegenseitig, doch mußte fich Freund Alfred in meinen Styl, in meine Darftellungsweise hineinschreiben, mas ihm auch völlig gelang, fo bag ich in bem gebruckten Romane hinterher taum ju unterscheiben mußte, welche Capitel urfprünglich von ihm herrührten, welche von mir. 3mar von mir find die meiften, baran ift fein Zweifel! Denn ber treffliche Mann war Alles, nur nicht ausharrend fleißig, wie ich zu meinem Schrecken erfahren follte. Im Sommer 1844 hatte ich mich nämlich für feche Wochen aufs Land zurudgezogen, um den "beutschen Rrieger" fertig zu bringen; Becher follte inzwischen mein Bog-Benfum übernehmen, was er auch hoch und heilig zusagte. Nach meiner Rücktehr waren zwar die laufenden Correcturen zur Roth beforgt worden, fonft aber fo gut wie ntehts geschehen, wie ich's beiläufig vorausgesehen. Der gute Mensch war ein Schlenberer und ließ sich gerne gehen, wenn man ihm nicht beftändig auf der Ferfe faß. Freilich lagen ihm auch die Musik und feine Compositionen weit naber am Bergen, als bie Beiftesarbeit, die er mit mir theilen follte. - "Bir Beide find zu was Befferem geschaffen, als zum Ueberseten!" Das war feine ganze Entschuldigung, als ich ihm feine Trägheit vorwarf.

Der originelle Mensch, lang, edig, hochblond, nicht ohne Humor, dabei unstet, ohne rechten Lebenszweck, ohne eigentliches Ziel in den Tag hineindämmernd, hatte die Alluren eines ewigen Studenten, der Sinn für eine geregelte Thätigkeit sehlte ihm gänzlich. Dabei besaß er hübsche literarische, auch theoretisch-musikalische Kenntnisse, und demjenigen, was er Eigenes schuf, Anerkennung zu erringen, gebrach es ihm vielleicht nur an dem mehr als kühnen Aus

treten eines Richard Wagner. Die bemofratische Reclame und ber junge fonigliche Gonner in München find bas halbe Talent biefes musitalischen Bufunftlers! - Becher lebte und webte eigentlich nur in ber Musit. In ber Runft galt ihm Charafter und "Gefinnung", wie er's nannte, weit mehr als Melodie und Wohllaut, ja als bie eigentliche Boefie ber Sache, wenn er auch nicht ausschlieflich für Contrapuntt und Fugen schwärmte wie der fleine (Musit=) Graf Lauren= cin. Go waren ihm Roffini und die Italiener geradezu verhaft. Beethoven's neunte Symphonie und große Meffe feine Ideale. In ber Oper: "Fibelio". Wir geriethen häufig in Streit über musikalische Dinge, obwol ich mich, ihm gegenüber, eigentlich nur als Dilettant und Schüler jum Meister verhalten konnte. Als er mir aber die dramatisch e Charafteriftit bes "Fibelio" himmelhoch über die in der "Bauberflöte" erheben wollte, ba rif mir ber Gebulbfaben. "Du verstehft die Mufit, aber du begreifft fie nicht!" rief ich ihm ju - "Du haft ben musikalischen Berftand, nur feine rechten Ohren! Du hörft mit bem Ropfe, nicht mit ber Seele, und humpelft an ber Rrude bes Spftems und ber Rritif! Mit Ginem Bort: Du bift ber, von welchem Shaffpeare foricht:

"The man that hath no music in himself!"

Freund Becher ließ sich Alles sagen und lachte dazu. Auch wenn man sich über seine eigenen Compositionen lustig machte, nahm er das nicht übel. Eines seiner wunderlich klinzgenden, vielmehr ganz und gar nicht klingenden Streichquarztette kam zur Production. In der zweiten Hälfte des letzten Sates streicht das Violoncell vom Anfange dis zum Ende ohne Aushören nichts als die Tonica und Dominante. Das

erstaunte und summende Bublicum konnte kaum das Lachen unterdrücken. Die Freunde hänselten den Compositeur über seine Schrulle. "Das versteht ihr nicht!" sagte er gutmüthig-geseimnisvoll mit dem feinen hannoveranischen "st". Der Mann glaubte an seine Sendung. Er war der eigentsliche Zukunstsmusiker. Grillparzer beschreibt Becher's Quartettleistungen in dem Epigramme:

"Dein Quartett Mang, als ob Einer Mit der Axt in schweren Schlägen, Sammt drei Weibern, welche fägen, Eine Klafter Holz verkleiner'!"—

Die etwas harten Berse mögen als Analogon ber curiosen Musik gelten, welche hier auch rythmisch, zugleich mit einem höchst glücklich gewählten Bilde wiederzugeben versucht wird. Helmesberger wollte in der Saison 1871/72 bas verrusene Quartett als Curiosität wieder zur Aufführung bringen — allein bei den Proben gab man den Gedanken auf. —

Der gute Becher brauchte immer Gelb. Noch im Juni 1848 tam er zu mir und verlangte einen Beitrag zur Gründung einer musitalischen Zeitung. Ich mußte ihm ins Gesicht lachen. "Du bist praktisch wie immer!" bemerkte ich ihm. "Setzt, wo die Wogen der Politik himmelan schlagen, wo man nichts singt als: "Was ist des Deutschen Baterland?" und "Was macht der lederne Herr Papa?" jetzt träumst du von einer musikalischen Zeitung!"

Becher meinte, die Sache würde sich machen, viele Freunde intereffirten sich bafür, und ich sollte nur ausrücken.

— Ich gab dem Freunde und ehemaligen literarischen Mitsarbeiter, obwohl er längst über und über bezahlt war, noch

eine allerletzte Absindungssumme. Bereits im Juli erschien der "Radicale". Becher's Name stand an der Spize des Blattes. Er stürmte und raste wie kein Zweiter. Merk-würdig genug, daß der harmsose, kindliche Mensch im Lause weniger Wochen ohne besondere Bermittsung aus dem Phantasienreiche der Töne plözlich in das wild-phantastische Gebiet der Straßenpolitik übergegangen war. "Der ist zum Erschießen gut!" soll sich einer der Mitarbeiter des "Radicalen", von Wien scheidend, geäußert haben. — Becher war gut versteckt und konnte sich retten — das Berhältniß mit einer Frau, von der er sich nicht zu trennen vermochte, führte seinen Untergang herbei. Wer ihn kannte, wird ihn bedauern, das ehrliche Herz, die schönen geistigen Gaben, die mit so vielen anderen Blüthen des "Bölkerfrühlings" sanken und verwehten!

Das Militär-Gouvernement forschte allen politisch schwer Beinzichtigten nach, die sich, wie Kolisch, verborgen hielten, in der Folge glücklich entkamen. Unter denen, die dem Tode im vorhinein geweiht waren, befand sich einer meiner besten Kameraden, Gustav Ritter v. Franck (der Bruder des Generals), seinerzeit ein wohlhabender Mann, Schriftsteller, Doctor juris, abwechselnd Redacteur und Theater-Director, auch Lieutenant in der Armee, zuletz einer der Hamptleute der Mobilgarde. Auf ihn wurde besonders gefahndet und die Polizei-Direction von der Militär-Behörde wiederholt aufgesorbert, den gefährlichen Menschen "zu Stande zu bringen", wie der amtliche Ausdruck lautet. Polizei-Director war damals der wohlwollende und humane Noë v. Nordberg, mir aus alter Zeit wohlgeneigt und verbunden. Er kannte mein Verhältniß zu Franck, der ihm



selber nicht unbekannt war und den er höchst ungern "zu Stande" gebracht hätte. "Wir sehen hundertmal durch die Finger," sagte mir Noë im Bertrauen, "aber auf den Frank hat man's abgesehen, und es wäre mir äußerst unlieb, wenn ihn meine Spione entbecken müßten." — "Seien Sie undessorgt," versetzte ich; "unser Freund war sehr wohl geborgen, ich weiß auch wo. Uebrigens hab' ich ihn seit acht Tagen nicht wieder gesehen — er ist im Besitze eines wohlconditionirten Passes und muß längst den Belagerungs-Rayon übersschritten haben."

Desfelben Tages, als ich im halben Abbendbunkel nach Hause gehen wollte, trat in der Wallnerstraße ein großer stämmiger Mann auf mich zu. Er trug einen sest zugeknöpften Rock, den Chlinder de rigueur auf dem Kopfe. Das Gesicht war voll und frischroth, aber bartlos. Der Mann sixirte mich, vertrat mir den Weg. "Was wollen Sie von mir?" fragte ich, einen Schritt zurückweichend.

"Du kennst mich nicht?" sagte ber Frembe, — "nicht wahr, ich bin gut verkleibet?" sette er mit einer gewissen eitlen Bestiedigung hinzu. Es war Franck, der sich den Bollbart abgeschoren hatte und der ohne Stürmer, Schärpe und Schleppsäbel, im Philisterrocke und mit dem runden Hute sich selber als eine andere Person erschien, sich auf die theatralische Metamorphose nicht wenig zu gute that. Ich war auf den Tod erschrocken, erzählte ihm von Noë, auch daß man auf ihn fahnde, beschwor ihn um des Himmels willen, sich nicht auf der Straße blicken zu lassen.

"Ich weiß Alles!" erwiderte der Freund mit Gemüthsruhe, — "kehre eben in mein Bersteck zurück. Morgen Früh gehts nach Leipzig. Aus Wiedersehen!"

ı

Wir schieden, sahen uns nicht wieder. Der Exilirte verkummerte in der Folge in London mit Frau und Rind.

Inzwischen war das neue Ministerium zu Stande gestommen, mit dem Fürsten Felix Schwarzenberg an der Spitze. Stadion hatte das Innere übernommen, Bach die Justiz, Bruck den Handel. Eröffnung des Reichstages in Kremsier am 22: November. Am 2. December abdicirte Kaiser Ferdinand zu Gunsten seines achtzehnjährigen Neffen Franz Josef; der ungarische Krieg machte bald die russische Hilfe Hilfe Hilfe hilfe nöthig, die octronirte Charte vom 4. März 1849 ersolgte — die Geschicke Desterreichs singen an, sich zu erstüllen.

Ich ließ die große Politik an mir vorübergehen, arbeistete im Stillen an meinem "Sickingen". Daneben entstand ein kleines Lustspiel: "Ein neuer Mensch", als Nachspiel zu "Großjährig", durch die Stimmung und Strömung bes Tages veranlaßt, sonst ohne Bedeutung. Holbein wagte nicht, das Stück zur Aufführung zu bringen, wies es einsach zurück. Ich beklagte mich über diese Engherzigkeit in einem mir befreundeten Hause, schimpste weidlich über die Theaterscensur und Bolizei, auch über die Militär-Dictatur. Der Hausherr, zugleich Hausarzt bei Welden, fragte mich, ob er mit dem Feldmarschall Lieutenant über die Sache sprechen solle. "Was wird das helsen?" meinte ich versbrießlich, schlug mir die Sache aus dem Kopse.

Am nächsten Morgen trat eine Ordonnanz zu mir ins Zimmer. Will man mich verhaften? dachte ich. Der Mann brachte aber ein Schreiben des Gouverneurs, welches ich leider als Autograph an einen der leidigen Sammler versichentt habe. — "Der Feldmarschall-Lieutenant vernehme,

baß ich mich beklage" - hieß es in bem Schreiben - "er nehme aber durchaus teinen Ginfluß auf Theater und Cenfur - von feiner Seite fei alfo tein hinderniß gegen bie Aufführung meines Zeitgemäldes. Er fei übrigens immer bereit. fich mit einem verftandigen Manne über die Sache zu befprechen" u. f. w. Diefer halben Ginladung folgend, ftedte ich mein Theater-Manuscript zu mir und suchte den Dictator fogleich in ber hofburg auf. Ich fand ihn von Ordonnanzen unigeben und von Bittstellern aller Art umfturmt. Doch ging es strammer und sicherer, turz folbatischer zu, als bamals bei Meffenhaufer in ber Stallburg! - Belben erfuchte mich, ein wenig zu warten, expedirte bie Leute, nahm bann ben but - ob ich ihn begleiten wolle? - Wir gingen erft burch eine Reihe Brunkzimmer auf und ab. 3ch fagte ibm: Wenn der Feldmarschall-Lieutenant als Gouverneur etwas gegen mein Stud einzuwenden habe, fo muffe ich mich no türlich fügen, gegen die Cenfur Solbein's und ber Boliei jedoch ichlechterdings Ginfpruch thun. Welden gab mir Recht. Er fenne zwar bas Luftspiel nicht, stellte es mir aber volltommen frei, es aufführen zu laffen, wenn ich es für paffend hielte. 3ch versicherte bagegen, die Rleinigkeit sei zwar in freiheitlichem, jedoch zugleich in versöhnendem Sinne geschrieben - die Ercellenz möge sich felber bavon überzeugen, übrigens an dem Manuscript ftreichen laffen, mas ihr beliebe. Welden betheuerte wiederholt, daß er an Cenfuriren nicht denke und die Sache vollkommen meinem Butdunken überlaffe. Er wolle das Lustspiel erft bei der Aufführung tennen lernen.

Wir sprachen bann von Desterreich, bem zweifachen Ariege mit Ungarn und Italien, von ber gegenwärtigen

Situation. Ich muß es bem Solbaten zur Ehre nachsagen, baß er sich ziemlich correct constitutionell geäußert. Nur bie Wiener, die ich nach Kräften zu vertheibigen suchte, schienen bem Haubegen ein Gräuel.

Bir waren gesprächsweise in ben Schweizerhof und auf den Josephsplatz gelangt. "Ich gehe jetzt einen schweren Gang," sagte mir Welben, — "ich muß einem Bater mittheilen, daß sein Sohn in Italien gefallen ist. Daran sind zuletzt auch die vermaledeiten Wiener und ihr Krakehlen schuld!"

Noch einmal übernahm ich die Bertheidigung meiner Kandsleute, erinnerte den strengen Richter an die alte Zeit unter Kaiser Franz und Metternich, an die Unterdrückung des Geistes und Fortschrittes, an die darauffolgende schwache Regierung der alten Herren u. s. w. "Sie haben Recht!" versette der barsche Soldat — "wir waren im Grunde lauter Sch—terle!" — "Das möge ein Jeder mit sich und seinem Gewissen ausmachen, ich für meinen Theil müsse gegen diese Bezeichnung protestiren," versicherte ich dagegen. So schieden wir lachend und händeschüttelnd, gegenseitig mit einander zusrieden. —

Der "neue Mensch" kam am 17. April 1849 zur Aufführung. Beim Aufziehen bes Borhanges saßen Wilshelmi als "Blase" mit weißem Schnurbart, Mama Haisinger mit schwarz-gelber und Louise Neumann als freisheitlich gesinntes beutsches Mädchen mit der rothen Cocarde auf der Bühne, welche stummen Gegensätze sogleich ein lautes Lachen hervorriefen. Die Scene, in welcher Beckmanns Schmerl das unter der Weste verstedte schwarz-roth-goldene Band hervorzieht und das verpönte Lied: "Bas ist des

Deutschen Baterland?" verstohlen sotto voce intonirt, machte Furore, wie auch alle Ausfälle auf die "Gutgesinnten", nicht minder die versöhnenden ernsthaften Tiraden. Bei den Wiederholungen des Lustspieles machten aber die Galerien solch radicales Spectakel, daß es der oberste Kämmerer in der Folge für gerathen fand, das Anhängsel mitsammt dem Borspiel für immer von dem Repertoire zu streichen.

Im Mai 1849 hatte ich eine Unterredung mit dem Minister des Innern, dem Grafen Stadion. Dieser, zwar abelig, doch nicht hochtoryistisch gesinnt, war zugleich ehrlich constitutionell, dabei ein rastloser Arbeiter; auch besaß er die für einen Minister jener Zwitterzeiten gewiß seltene Sigenschaft, daß er nicht blos vom Tage auf den Tag bedacht war, sondern auch die Zukunst und die künstige Gestaltung des Reiches vor Augen hatte, dem er seine Dienste und seine leider nur zu früh erschöpften Kräste ausopfernd geweiht. Er hatte die Organisation seines Ministeriums in einsachen, aber sessen Zügen entworsen, dabei nichts übersehen, was immer in sein Ressort gehörte.

"Ich werbe ungeheuer gehett, von Oben wie von Unten," sagte er mir in vertraulichem Gespräche bei der Eigarre, — "aber das soll mich nicht mürbe machen! Seit der Schlacht von Novara ist der italienische Krieg so gut wie zu Ende, auch die Ungarn sammt ihrem Görgen können sich nicht lange mehr halten, so bekommen wir Luft bis zum Herbst. Ich din selt entschlossen, die Theaterfrage die dahin in die Hand zu nehmen. Das Theater ist wichtig und gehört unter's Ministerium. Wir brauchen auch zwei neue Häuser sur Schauspiel und Oper und gescheitere Directoren als dieser zopsige alte Holbein. Bätten Sie Luft zu einer

derlei Stellung? Aber vor allen Dingen: haben Sie Organisfations-Talent?" —

Ich erwiederte dem Grafen eben so offen als er mich fragte. Unter einem Hofamte zu dienen, wäre nie mein Geschmack gewesen, unter dem Ministerium, das sei ein Anderes! Allein das eigentliche Regiewesen und tägliche Prodehalten, das Theaterhandwerk überhaupt habe gleichfalls wenig Reiz für mich. Dagegen ließe ich mich gerne im Ministerium selbst für die Sache der Kunst verwenden, sei auch erbötig, einen tauglichen Director oder obersten Regisseur aufzusinden. Der Minister war damit einverstanden, und ich mußte noch verssprechen, die zum Herbst eine Denkschrift über das Theaterswesen vorzubereiten, auch das dermalen bestehende deutsche und ausländische Repertoire zu verzeichnen und was etwa darin noch aufzunehmen wäre.

Den ganzen Sommer und Herbst 1849 brachte ich in Stuppach nächst Gloggnitz bei meinem Freunde Gutherz (früher Deputirter des Frankfurter Parlaments) im Kreise einer Familie zu. Inzwischen war der arme Stadion beseutend erkrankt. Bereits im August übernahm Bach das Innere, Schmerling die Justiz, Leo Thun Cultus und Unterricht.

Das Scheiben Stabion's, mir persönlich höchst unserwünscht, war auch für's Allgemeine ein wahrer Berlust. Man muß die Dinge nehmen wie sie sind. Ein liberal denskender und constitutionell gesinnter Aristokrat war in der Lage, nach Oben Manches durchzusetzen, weil man ihm Bertrauen entgegenbrachte und im vorhinein überzeugt war, daß er nichts Ungebührliches verlangen würde, sondern nur das Nothwendige und Unabweisliche, wenngleich Unliediame.



"Nichts burch bas Bolt, Alles für bas Bolt!" ift eigentlich die Devise ber Befferen aus den Abelsfreifen, wie mir Frit Schwarzenberg (ber Landefnecht) vor bem Jahre 1848 wie oft vorgepredigt! Ein reiner Barvenu bagegen, ber nicht nur aus dem Bolte hervorgegangen, fondern fich auch mit Bilfe bes Bolfes emporgeschwungen, bleibt immer verbächtig, felbst wenn er ben Machthabern bienen will. Ein berlei homo novus muß sich nicht felten versagen, eine liberale Magregel anzurathen, um bas taum eingeschlummerte Miftrauen gegen fich felbst und seinen dunklen Urfprung nicht aufs neue machzurufen, und fo ift er häufig gezwungen, zu laviren, einen gunftigen Moment abzuwarten, inzwischen melben fich aber andere und bringendere Bedürfniffe, die erft halb begonnene, im besten Sinne unternommene Arbeit wird einstweilen zurückgelegt, verschleppt, ad calendas graecas verschoben. Die unteren Rreife, die von diefer schwierigen Stellung bes Bolksministers, auch von ben 3m triguen in ben boberen Regionen feine Ahnung haben, schmollen nun mit ihrem ehemaligen Liebling, die Journale machen erft leife Unfpielungen auf gemiffe Bandlungen und Sinneganderungen, die Andeutungen nehmen eine brobendere Geftalt an, verwandeln fich mälig in harte Bormurfe und birecte Unklagen - julest wird ber ehemalige Abgott ber wantelmuthigen Menge offen und rudfichtelos angegriffen, geradezu als Abtrünniger und Berräther bezeichnet. "Du fiehft nun, mas an bem Bolte ift, für welches bu ichwärmteft!" ruft man ihm höhnisch von Dben zu. Der Boltsmann, erbittert über die Undankbarkeit feiner früheren Benoffen, von feiner neuen Umgebung gehatschelt und angeschmeichelt, vergift feinen Urfprung, seine früheren Plane, seine vermittelnde

Stellung zwischen Bolt und Krone, er gibt sich, ja muß sich ber Partei in die Hände geben, die ihn am Ruder erhält, mit deren Beihilse er, wie er sich in verzeihlicher Selbsttäuschung vorsagt, noch manches Gute und Bernünftige durchsetzen und durchführen wird; er geht schließlich durch Dick und Dünn mit denen, die er ansangs bekämpsen wollen — und die Wandlung ist vollbracht, bevor man sich's versieht!

Ein ähnlicher Proces ist leiber mit einem meiner Erstreunde vorgegangen, der sein Porteseuille, von den Barriscaden empfangen, im Bunde mit dem Clerus festzuhalten bemüht war — mit der neuen Devise: "In cruce spes mea!" Seine Hoffnung hatte ihn in der Folge getäuscht — er ist seit lange gezwungen, das freilich nicht schwer drückende Kreuz eines reichen Pensionsgehaltes auf sich zu nehmen. —

3m August 1849 hatte fich Gorgen ben Ruffen ergeben. Komorn capitulirte im September mit Bedingungen à la Benedig; im October erfolgte bie Sinrichtung Batthhanni's in Beft und die ber ungarifchen Generale in Arab; burch bie neue "Organisation" Ungarns wurde bas Ronigreich beiläufig in eine öfterreichische Broping umgewandelt. Auch ein neues Anleben und die neue Gendarmerie waren glüdlich zu Stande gekommen, bas Ministerium fühlte fich überaus fraftig! Der arme Graf Stadion mit feinen theatralischen und anderen Dganisationsplanen flechte bahin, fein gludlicher Nachfolger Bach, unter Schwarzenberg's Fittichen, arbeitete rastlos. Auch er hatte mir angetragen, bas Theater-Referat im Ministerium bes Innern zu übernehmen, ich lehnte ab. Die Dinge lagen jest anders. Die Anftellung hatte einen Beigeschmad von Cenfur und Polizei, der mir nicht recht munden wollte. Ueberdies war



bie Stellung, welche bas Ministerium in der Theaterfrage ben Hofämtern gegenüber einnahm, höchst schwankend und unsicher. "Beit eher könnt Ihr Desterreich in eine Republik umwandeln, als Ihr die Hoftheater völlig unter euch bestommt!" sagte ich zu Bach, indem ich ihm zugleich eröffnete, daß der oberste Kämmerer mein neuestes Schauspiel: "Franz von Sickingen" zurückgewiesen habe. Ob das constitutionell sei? — Der Minister suchte mich zu beschwichtigen, Das Stück werde zur Darstellung gelangen, er verbürge sich dafür. Das war meine letzte Unterredung mit dem Freunde, den ich bald, nach seiner völligen Entpuppung, zu den verslornen zählen sollte. Wir waren Beide verlegen, die Untershaltung stockte, war gezwungen, wir konnten gegenseitig kein Herz mehr zu einander sassen.

Der oberste Kämmerer Graf Lankforonsty schrieb mir balb darauf eine lange Spistel (ohne Zweisel durch Bach veranlaßt), worin er mich ersucht, "einige Aenderungen" in meinem Schauspiele vorzunehmen, besonders in einer Scene, "wo die beiden Domherren auf eine das Priesterthum tief verletzende Art eingeführt werden." "Bedenken Sie, Herr v. Bauernselb — und ich in meiner Stellung mußes berücksichtigen", heißt es weiter, — "daß Ihr Stück auf der Hosbühne eines katholischen Kaisers gegeben werden soll, wo solche Extreme doch vermieden werden müssen."

Ich anderte beinahe gar nichts, und bas Stück tam bemungeachtet später zur Aufführung, mitsammt dem biden Domherrn Bedmann, mit Martin Luther und bem Choral:
"Ein' feste Burg ift unser Gott."

In Wien galt das Schauspiel für ungemein democratisch, in Franksurt und sonst wurde der Bersasser als alt-liberal oder reactionär verschrieen, weil "Sidingen", eine Art früherer Gagern, ben ihm von "Jäcklein" angebotenen Landsturm durchaus nicht annehmen will. — In politisch bewegten Zeiten ist schwer human oder auch nur historisch dichten.

Seit ben Märztagen hatte ich mein Bureau bei ber Lotto-Direction nicht wieder betreten, boch murbe mir im gangen Berlaufe bes Jahres 1848 mein Behalt fortwährend ausbezahlt. Im Jahre 1849 erklärte ich meinem unmittel= baren Bureau-Chef und langjährigen perfonlichen Freunde, bem maderen Hofrath Spaun, zu wiederholtenmalen, bak ich jeden Dienst für immer aufgeben wolle. ließ auch von nun an meinen Gehalt zurud. Der Finanzminister Philipp Rrauß aber, ber mir wohlwollte, ließ mir fortwährend neue Urlaube ertheilen, mich auch durch die Lotto-Direction auffordern, meinen Behalt weiterzubeziehen. Als ich endlich zu Anfang bes Jahres 1851 mein Quiescirungs-Gefuch einreichte, ersuchte mich Sofrath Spaun, nur einstweilen ab und zu ins Bureau zu kommen, damit es nicht beiße, meine Dienstleiftung habe seit Jahren völlig aufgehört. 3ch aber war ftutig, wollte nichts mehr von dem Beamtenwesen wissen. Mein Benfionsgesuch war in constitutionellem Sinne abgefaßt, auch fehlte es barin nicht an Rudbliden auf meine bisherige Laufbahn, wie an scharfen Seitenhieben auf das Protectionswefen und auf die Begunstigung, beren fich die Mittelmäßigkeit in Desterreich von jeher zu erfreuen hatte und noch hatte. Der gute Philipp Rrauf lachte bazu und trug in einem Bortrage an den Raiser darauf an, mir "in Berücksichtigung meiner literarischen Berdienste" den ganzen Gehalt als Pension zu belassen. 3ch hatte als Concipist der Lotto Direction achthundert Gulden CD. Gehalt bezogen, einhundertzwanzig Gulben Quartiergeld, nebst einigen Ziehungs-Emolumenten. Meine Dienstzeit betrug im Februar 1851 im Bangen vierundzwanzig Jahre und einige Monate, und erft nach vollen fünfundzwanzig Dienstjahren konnte ich Anspruch auf ben halben Behalt als Benfionsbetrag erheben, bis jest nur auf ein Drittheil. Man bewilligte mir nun ausnahmsweise ben halben Behalt mit 400 fl., ba ber noch gunftigere Antrag des Finanzministers im Staatsrathe nicht durchging. 3ch erklärte bem Minister, bag ich bie 400 fl. nicht annehmen, nicht mehr ansprechen wollte, als bas mir gebührende Drittheil mit 266 fl. 40 fr. — Das ginge nicht an, meinte Bhilipp Rrauß, ba es gegen bie a. h. Ent= fchließung verftoße. - "Nun gut", erwiederte ich, "fo weiß ich doch, was ein Schriftsteller in Desterreich werth ift, nämlich 133 fl. 20 fr.!" Ich machte mich auch anheischig, eine ausführliche Denkschrift: "De stipendiis literariis" für bie Afademie ber Wiffenschaften auszuarbeiten, die mich in einer freiheitlichen Anwandlung des Bewegungsjahres 1848 ju ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt hatte. Der immer heitere Rraug mußte lachen. So ging meine Beamtenlaufbahn zu Ende. 3ch darf nicht unerwähnt laffen daß mir (ohne mein Buthun) zwanzig Jahre fpater meine Benfion auf taufend Gulben öfterr. Währung erhöht wurde. -

Im Jahre 1850 hatte ber Krieg mit Preußen gedroht, bas Silber war auf 65 gestiegen, alle Kaufläben wurden förmlich belagert, die Wiener Hausfrauen verforgten sich mit Reis, Zuder und Kassee, als stünde der Feind bereits vor den Thoren — allein Schwarzenberg siegte in Olmütz über Manteuffel, und so war diese Angst bald zu Ende. Zu gleicher Zeit strebte der Präsident Louis Naposleon entschieden auf das Kaiserreich hin. Diese zweisache Situation hatte mir bei einem Lustspiele vorgeschwebt, welches die Deutschen zur Einheit mahnen und gegen das werdende neue Cäsarenthum protestiren sollte.

Das Breisluftspiel: "Der tategorische Imperativ" tam im Marg 1851 zur Darstellung, boch ohne rechten Erfolg. Logen wie Barterre des Burgtheaters verhielten fich ziemlich gleichgiltig meinen politischen Lucubrationen gegenüber. Die Reaction feierte ihre Orgien; Literatur und Runst ftanden im hintertreffen. Unter bem Boligei-Director Beiß v. Starkenfels gab es große Juden= und Literaten=Ber= folgungen, auch Ausweifungen. Genbarmen erschienen auf ber Borfe, um die Gefchäfte ju übermachen, bas Agio ju Man nahm auch einige Speculanten beim verbessern!? Ropf. Die Borfe ift aber eine Macht für fich; fie macht zwar nicht Sonnenschein und Regen, fie zeigt bas politische und finanzielle Wetter nur an. Und die guten Leute wollten bas Barometer zerschlagen, um befferes Wetter herbeizuführen! Auch an anderen Thorheiten fehlte es nicht. Man machte fich viel mit Ropfbedeckungen und was barunter wächst zu ichaffen, griff Leute auf ber Strafe auf, wenn fie lange Saare trugen, schnitt fie ihnen ab, fette ihnen einen schäbigen Filz statt ber Rappe ober bes Calabrefers auf das beschorene haupt. Alle Maueranschläge waren streng verpont, allein ber Austritt Lord Balmerston's wurde bemungeachtet burch ein Strafenplacat verfündet und an einem hohen Feiertag obendrein! Das geschah nicht von Seite bes Mini-



fteriums, wie feine Seiben wenigstens behaupteten ; vermuthlich burch einen "gutgefinnten" Privaten, barum fah man auch durch die Finger. Als am 1. Januar 1852 das Batent erfchien, welches die Marg-Constitution volltommen aufhob und wofür Bach das Groffreng des Leopolds = Ordens bekam, forfchte man ängstlich jeder Meugerung, ja den Mienen jedes Privaten nach, und im Leseverein erschienen Polizei-Commiffare, um fich Stoff zu Stimmungeberichten au holen. Dabei hatten wir gur Beit von Schwargenberg's Ableben fo gut wie nichts erreicht! Weber in England noch in ber Türkei hörte man auf uns, mit Breufen ftanben wir beiläufig auf bem alten Fuße ber Entzweiung, ber ruffifche Ginflug in ben Fürstenthumern wurde immer größer, und an unseren inneren Berhältniffen war feit vierthalb Jahren fruchtlos herumorganisirt worden. Die Einheit bes Reiches stand nur auf bem Papier, zumeist bei bem Schmollen ber Ungarn, nirgende Bertrauen, ichlechte Baluta, beständiges Deficit. Die Ernennung des Grafen Buol-Schauenftein zum Minifter bes Auswärtigen mar eben nicht geeignet, eine neue und bessere Aera herheizuführen es scheint, daß im Stillen ber alte und pedantische Rubed bamale noch ale geheimer Rathgeber fungirte. Go tam ber zweite December heran, welcher in der Folge den berühmten Reujahregruß an Baron Subner und Defterreich erließ, wodurch wir Mailands verluftig gingen. In meinem Tagebuche finde ich im Frühjahr 1860 die Stelle: "Die politische Situation weit schlimmer ale vor einem Jahr. Defterreich broht zu zerfallen. Das Benetianische ift meiner Meinung nach fo gut verloren wie bas Mais ländische. In Ungarn ist beinahe offene Revolution, die

Böhmen lauern, und die deutschen Provinzen find unzus frieden — wo will das hinaus?" —

Dem Wiener Börsejubel, ber im Jahre 1856 seinen Eulminationspunkt erreicht hatte, bem gemeinschaftlichen Speculiren bes Abels mit ben Gelbleuten wurde ein kleiner Dämpfer aufgesetzt burch die tragischen Schicksale bes Directors der Ereditanstalt, Richter, und des Finanzeministers Bruck. Des Generals Ennatten ist neben diesen Männern wohl kaum zu erwähnen, da er sich eigentliche Unterschleife zu Schulden kommen ließ. Jene beiden Männer aber handelten bona side und besaßen geniale Eigenschaften, obwohl man sie von einiger Schwindelei nicht völlig freissprechen kann.

Inzwischen hatte unfer halbes Behen mit den Westmächten, welches uns alle Welt zu Feinden machte, zugleich bas ganze National-Anlehen verschluckt, und immer brohender gahnte der finanzielle Abgrund, in welchen der "verftartte Reicherath" ale letter Nothhelfer und ale ein ameiter Curtius fich fturgen, ihn schließen follte. geübte ungarifche Suada trug bort ben Sieg bavon, und ich fühlte mich in meinem Aerger gedrängt, fogar meinen Freund und Gefinnungegenoffen Anton Auereperg politifchpoetisch anzugreifen. Das Diplom erschien, welches Riemanden befriedigte, am wenigsten die Ungarn, die raftlos an Bach's Sturze arbeiteten, welcher trot Clerus und Concordat endlich fiel, aber ziemlich weich, in die Arme Roms. Die Schiller-Feier gab Beranlaffung ju einer ungeheuren Demonstration ju Bunften Schmerling's. Seit feinem freiwilligen Austreten aus bem Ministerium zur Beit ber heftigsten Reaction war er auf's neue populär geworden.



Das Ministerium Schmerling und die "Februar-Bersfassung" kamen nun zu Stande, der Reichsrath wurde eröffnet (ohne die Ungarn), und im Herrenhause tagten Geslehrte und Boeten mit Generalen, Fürsten und Grasen. Berger, Brestel, Brinz, Gistra, Hasner, Herbst, Kaiserselb, Kuranda, Rechbauer, Schindler, meist bereits bekannte Größen, machten sich auch balb im neuen Abgeordneten-Hause bemerkbar.

Die Februar = Berfaffung ift nicht ohne ftaatsmän= nischen Blid entworfen, und mit Umficht und raftlofer Thatigkeit war fie auch durchführbar, wenn man fich rechtzeitig zu Concessionen an die Ungarn herbeiließ, anftatt ihre Rechtscontinuität zu bestreiten und schlechterbings megzuleugnen. Roch einmal, vielleicht zum lettenmale, mar ber Moment gekommen, ein einiges Desterreich ju schaffen. Schmerling besaß anfangs eine unbeftrittene Macht, und es scheint, daß er nur zuzugreifen brauchte, um seinen Entwurf ins Leben zu führen. An Energie fehlte es ihm nicht - das hatte er in Frankfurt bewiesen. Da handelte es fich freilich nur um die Energie zu einer einzelnen gewaltigen That, um eine rasche und augenblickliche Rraftaugerung, wie fie feinem eigentlichen folbatischen Naturell zusagte. Minister muß aber, wie Bismard, ebenso gabe und rudfichtslos als energisch sein, er muft raftlos arbeiten, fein festes Ziel stete im Auge haben, unabläffig barauf hinsteuern, bor feinem hindernisse zurudschreden. Das gilt nach Dben wie nach Unten! Und ich glaube, nach beiden Richtungen der Freund möge mir verzeihen — hat es der sonst treffliche Mann ein wenig verfäumt. Er ift im rechten Augenblide nach Oben nicht und sest entschieden ausgetreten, er hat sich im Abgeordnetenhause feine fichere und gegliederte Bartei gebilbet, er hat mit ber Opposition geschmollt, fie theilweise geringschätig behandelt, anstatt fie durch wahrhaft staatsmännische Sandlungen zum Schweigen zu bringen. So wollte ein echtes conftitutionelles Leben unter dem Regimente des Altliberalen nicht recht aufkommen, und Niemand wird behaupten, daß der freiheitlichen Richtung vom Februar 1861 bis September 1865, wo die Sistirung ber Constitution erfolgte, irgend ein Borfcub geworben. Dagegen fallen in biefe Jahre große politische Fehler: ber Bersuch bes verunglückten Fürstentages in Frankfurt, ber Bafteiner Bertrag, bas Busammengeben mit Breugen im fchleswig-holstein'schen Kriege gegen alle Warnungen ber vernünftigen Stimmen im Abgeordnetenhause. Dag Eszterhagy und bie Ungarn längst inegebeim gegen Schmerling agitirten, ihm ben Boben untergruben, hatte ber offene Mann niemals glauben, noch auch zur rechter Zeit austreten wollen, wie ihm wohlwollende Freunde gerathen - fo fiel er ploglich ins Bodenlose, mußte boch die laufenden Geschäfte fortführen, nachbem Belerebi bereits ernannt mar, murbe fogar genöthigt, die Thronrede mitanzuhören, die feiner Berfaffung ben Garaus machte. Ich bedaure ben gefallenen Freund, der freilich nicht tapfer genug feine Bosition vertheibigt hat aber mogegen Götter felbft vergebene fampfen -

Der Dualismus, in welchem sich Desterreich bermalen befindet, wird nicht selten als der "Ansang des Endes" bezeichnet, und ein geistreicher Mann, zugleich wixiger Kopfschlug deshalb vor, den Staatsmann, an dessen Namen sich die Zweitheilung des Gesammtreiches knüpft, zum Grafen "finis Austriae" zu ernennen. — Jedenfalls steht es außer

Frage, daß man den Ungarn in irgend einer Beise und Form gerecht werden mußte, wie es andererseits unter Hohenwart klar geworden, daß der Berfuch : Desterreich föberalistisch und auf czechischer Grundlage gestalten zu wollen, zu endlosen inneren, wohl auch äußeren Rämpfen führen würde. Gin conftitutionelles und freiheitliches Gefammt-Defterreich war unter Bach möglich, auch noch unter Schmerling - boch nach mancher Berftanbigen Deinung nur mit möglichster Schonung ber Gigenheiten ber verschiebenen Rronlander und mehr oder minder unter beutscher Führung. Wenn Nationalitäten mit einander verbunden sind, bie nicht auf gleicher Culturftufe fteben, bann ift es schlechterbings nothwendig, daß die vorgeschrittenste auch voran gehe. Die fogenannte "Gleichberechtigung" bis zur außerften Consequenz burchgeführt, führt schließlich ad absurdum, und ben Staat, welcher ben Theilen bas Bange opfert, feinem unaufhaltbaren Berfalle entgegen.

#### XIV.

(Die "Gnomenhöhle". — Alfred der Große. — Alexander Baumann. — Wiener Geselligkeit. — Stimmungen.)

Wenn Einem ber Ropf umgedreht ift, fo fitt ihm Alles verlehrt. Biel garmen um Richts.

Im Marg 1862 befamen wir in ber "Wiener Zeitung" Nachfolgenbes zu lefen :

"An mein Regiment!

Ich tann die Welt nicht verlaffen, ohne mein tapferes Regiment zu grüßen. So wie ich hienieden stets lebhafte Theilnahme für dasselbe gefühlt habe, so werde ich auch jenseits, wenn dies möglich ist (sie!), seine Thaten und Schicksale verfolgen."

Wien, 13. März 1862.

Alfred Fürst Windischgrät, F.-M.

Ich gestehe, daß mich dieser militärisch elericalische mystische Abschied mit einiger Berwunderung erfüllte. — Der Feldmarschall will die Thaten und Schicksale seines Regiments auch jenseits versolgen! Wie will er das ansstellen? Der rechtgläubige Katholik (welchem der Kankleben) Gesammelte Schriften. XII. Bb.

feinen Segen in articulo mortis zugesendet) fest freilich mit einer Art Stepfis bingu : "wenn bies möglich ift." Mir schien bies aber unmöglich. - Die wunderliche Expectoration tam mir übrigens höchst gelegen. Der Wiener humor hatte fich nämlich auch in ben schlimmften Zeiten ber Reaction und des Concordats niemals völlig verleugnen können, und fo hat fich eine Narrengefellschaft, die "Gnomenhöhle", eine Art Ableger ber berüchtigten "Ludlam", bis zum heutigen Tage erhalten. Auch ich war Mitglied biefes Narrenfreises und als foldes verpflichtet, von Zeit zu Zeit einen Auffat zu liefern. Wir waren gewohnt, uns in diefen Artikeln über uns felbst, wie über Regierung, Gott und Welt in ber fedsten Figur der Uebertreibung luftig zu machen. Und fo bot fich mir in den Gingange citirten Zeilen der "Wiener Reitung" ein tauglicher Stoff zu ber nachfolgenden fleinen Boffe bar, bie als Beitrag jur Schilberung ber Stimmung jener Tage, fo wie des allerdings rudfichtslosen Tones, der in unserem tollen Rreise herrschte, gelten mag. Ich schilbere übrigens nur die Schmachen einer politifchen Berfonlichfeit, unbeschadet ihres höchft ehrenhaften Brivat= charafters. Darum glaube ich bamit fein Aergernif zu geben. Der vorurtheilsfreie Lefer wird mit mir begreifen, baf ber freie humor und die Form der Uebertreibung jede Absicht eines ernsthaften Angriffe ausschließen.

## Alfred der Große.

Scenen aus bem Jenfeits.

1862.

#### I. Scene.

(Ein Seliger flopft an bie himmelepforte.)

Petrus. Wer ift braugen?

Alfred. Machen Sie auf. 3ch bin's!

Petrus. Wer ift ber Ich?

Alfred. Alfred ber Große.

Petrus. Unfinn! Den haben wir ja schon an die tausend Jahre im himmel broben.

Alfred. Ich bin aber ein größerer Alfred, welchen man den herricher\*) nennt, und erst unlängst gestorben mit Extra-Segen Seiner heiligkeit bes Bapstes, wie Sie aus diesen Papieren entnehmen können, durch welche ich bei Seiner Majestät Gott Bater ganz besonders empfohlen werde.

Petrus. Laß ber Herr sehen! (Liest.) Dieser alte Pio nono macht uns boch nichts als Berlegenheiten im Himmel wie auf Erden! — Die Papiere sind in Ordnung. — (Kirirt ihn.) Durchlaucht sind also Derjenige, welcher —? In Prag! Aha! Und in Wien! Aha! Hübsch bombardirt! Und hübsch belohnt worden dafür! Was? Schon auf Erden! Dotation von 400,000 Gulden! Dazu noch 48,000 Gulden Besolbung, 48 Pferdportionen, und nichts zu thun, gar nichts! Schmeckt nicht übel, wie? Und dabei noch ein so gutes Lotterie-Geschäft gemacht mit den beiden Todesco! — Was machen denn die Juden? Will sich keiner von ihnen tausen lassen?

<sup>\*)</sup> Also wurde der Fürst von der Hosbienerschaft bezeichnet.

Alfred (immer gravitätisch). Es scheint nicht. — Aber Sie stellen sich mir da in den Weg! Wollen Sie mich nicht gefälligst zur Himmelspforte hineinlassen, Herr von Betrus?

Petrus (murrisch). Ich bin kein herr von! — Betrus schlechtweg. Früher Fischermeister, jest Hausmeister.

Alfred. Also nicht einmal geadelt? Nach einer Dienstleiftung von beinahe zweitausend Jahren!

Petrus. Gi was! Bei uns droben kennt man folche Dummheiten nicht. — Geh' der Herr jetzt zuruck in's Fegefeuer.

Alfred (wie entset über die Zumuthung). Wer? Ich? Petrus. Ja, natürlich! Da muß Jeder erst hinein, sich abwaschen, reinigen. In den himmel darf kein Schmutian!

Alfred (nach einer Neinen Baufe). Ift eine Ritterstube in biesem Burgatorium angebracht?

**Petrus.** Warum nicht gar! Beileibe! Alle armen Seelen Crethi und Plethi, werden bort pêle-mêle durch: einander abgestriegelt.

Alfred. So! Hm! Melden Sie gefälligst Gott Bater meine Ankunft. Ich ersuche um eine Brivat-Unterredung unter vier Augen.

Petrus. Sonst haben's keine Schmerzen? Man soll dem Herrn wohl gar eine Extra-Wurst braten?

Alfred. Mäßigen Sie sich in Ihren plebezischen Ausschrücken, Herr Betrus, und bedenken Sie, daß Seine Heiligskeit, Ihr Stellvertreter auf Erden, mich besonders im himmel empfohlen hat.

Petrus. Richts als Protection! Run gut! Ich will den herrn bei bem herrn anmelben.

Alfred. Sagen Sie dem Schöpfer, ich wünsche ihn insgeheim zu sprechen, und er würde sich mir, dem herrscher, ganz besonders verpflichten, wenn Er mir seine Antwort durch einen standesmäßigen Boten, etwa durch den Ritter Sanct Georg zukommen ließe, oder durch einen anderen himmslischen Reichsbaron.

Petrus. Schon gut, will's ausrichten. (3m Abgeben.) So ein verrückter Seliger ist mir noch nie im himmlischen Leben vorgekommen! (Ab.)

Afred (allein, fpagiert mit verichrantten Armen gravitätisch auf und ab).

Der Ritter Sanct Georg (tritt auf). Gott Bater erwartet Sie. Wenn's Eurer Durchlaucht gefällig ware —

Alfred. hier hinein? Folgen Sie mir, herr Ritter Sanct Georg (tritt zuerft in ben himmel. Sanct Georg folgt ihm topffcuttelnb).

### II. Scene.

Gott Bater (fist auf dem himmlischen Thron).

Alfred (ftebt vor ihm).

Gott Vater. Was wünschen Sie, mein Sohn? Bebecken Sie sich, nehmen Sie Platz. Was wünschen Sie also?

Alfred. Ich ersuche Sie, Sire, mich für's Erfte von bem gemeinen Fegefeuer zu bispenfiren.

Gott Vater. Das wäre eigentlich gegen alles himm= lische Herkommen, mein Bester!

Alfred. Mein Herkommen ist aber ein Besonderes. Ich bin Alfred der Große und stehe als reinster Repräsenstant des Abels eine Ausnahme da, unter allen übrigen Sterblichen. Bevor ich mich mit dem Pleds amalgamice.

würde ich lieber auf die ewige Seligkeit verzichten und gerades zu um allergnädigste gänzliche Bernichtung bitten müssen.

Gott Vater (fieht ibn verwundert an). "Stolz will ich ben Spanier!" — Also bewilligt.

Alfred (verneigt fich leicht). Alfred der Große, der Herrscher, bedankt sich.

Gott Vater. Was munichen Sie noch?

Alfred. Ich habe meinem tapferen Dragoner = Regisment versprochen, auch jenseits, wenn dies möglich ist, seine Thaten und Schicksale zu verfolgen.

Gott Vater. In der Wiener Zeitung hab' ich das mit Berwunderung gelesen. Der Gedanke ist jedenfalls neu. Weder Alexander dem Großen, noch dem Napoleon ist so was in den Kopf gekommen.

Alfred. Ich erlaube mir Ihnen zu bemerken, Sire, baß ein blinder Seibe und ein Roturier unmöglich an den erhabenen Sinn eines katholisch-hochadeligen Fürsten hinansreichen können.

Gott Vater. Zugegeben. Was kann ich aber für Sie thun? Sie sind im Himmel, Ihr Regiment steht auf Erden. Wie wollen Sie seine Thaten und Schicksale verfolgen? Das ganze seste Firmament liegt bazwischen. Da kann nur das Auge Gottes burchschauen.

Alfred. Laffen Eure Majestät ein Loch in bas Firsmament schlagen und ein Fenster für ben Herrscher hersrichten, damit er bequem hinaus und auf die Erde hinunter schauen fann.

Gott Vater. Ich weiß nicht, was mich bewegt, Ihnen auch darin nachzugeben. Sie find unwiderstehlich.

Alfred. Die Güte Eurer Majestät beschämt mich.

**Gott Vater.** Sie sind also mit mir zufrieden? Alsred. Aufrichtig — bis auf Eins, Sire! **Gott Vater.** Und das wäre?

Alfred. Wie haben Sie damals zugeben können, daß die heilige Jungfrau, die doch aus königlichem Geblüte stammt, einem Menschen von niederer Extraction, einem Zimmermeister ihre Hand reichen durfte?

Gott Bater (etwas verlegen). Das find Geheimnisse, mein Bester, über die ich mich nicht näher erklären kann und bie mit der sogenannten Dreieinigkeit zusammenhängen.

Alfred (fixirt ihn). 3ch muß benn doch bitten, daß ber Schöpfer dem Herrscher nichts verhehle.

Gott Vater (für fich). Sonderbarer Schwärmer! (Raut.) Sie vergessen, daß Sie mir gegenüber doch weiter nichts als Geschöpf sind.

Alfred (tatt). Sie können mich vernichten, wie gefagt, wenn Sie mir nicht Rebe stehen wollen. Bablen Sie also.

Gott Vater (wieder für fich). Die Hartnäckigkeit bieses Menschen bringt mich völlig aus der Fassung. (Laut.) Hören Sie also, in Gottes Namen! Daß ich der Bater meines Sohnes bin, und zwar durch Bermittlung des heiligen Geistes, das wissen Sie! Der Zimmermann Josef gab nur so seinen Namen dazu.

Alfred. Einen bürgerlichen Namen, Sire! Der Welt-Heiland sollte aber abelig sein. Wie anders, wenn Sie einem Windischgrätz die Rolle des Baters zugetheilt hätten! Die ganze christliche Religion hätte dadurch einen vornehmeren Anstrich bekommen, und von einem Socialismus, der nur durch diese Apostel vom tiers état beigemischt worden, wäre gar nicht die Rede.

Gott Vater (abtentend). Sie mögen vielleicht Recht haben. Aber lassen wir das. Ich bin kein Freund von Casuistik und von theologischen Spitzsindigkeiten. Spazieren Sie jetzt in den inneren Himmel hinein, Sie werden dort gute Gesellschaft finden. Da steht gleich ein Ritter, der Ihnen ebenbürtig ist (ruft hinein). Sie dort! Kommen Sie einmal näher.

Ritter (tritt näher, mit schnarrender Stimme). Baso los manos. Meinen Euer Gnaden mich?

Gott Vater. Ja. Ich will die herren miteinander bekannt machen. Durchlaucht Fürst Windischgrät, Ritter Don Quirote von Ia Mancha.

Alfred. Sie find ber Ritter, der gegen die Binds mühlen tampfte?

Pon Aufzuwarten. Und Euer Gnaden sind ber Held, welcher bas Burgtheater und die Hofbibliothek erobert hat?

Alfred. Bu dienen -

Don Aufrote. Erlauben mir Guer Gnaden, Ihnen meine Bewunderung auszudrücken.

Alfred. Ich febe, daß Sie mich verstehen, und bin erfreut über unsere Zusammenkunft.

Pon Aufrote. Baso los stifelos a Vuestra dignidad. (Mit erhobener Stimme.) Wer es jemals leugnen wollte, daß Dulcinea von Toboso die reizendste Dame der Christenheit und Fürst Alfred von Windischgrät der größte Fürst von der ganzen Welt ist, den fordert der Ritter Don Quirote de la Mancha von der traurigen Gestalt zum Zweikampf auf Tod und Leben!

Gott Vater. Still, guter Freund! Hier wird nicht krakehlt. — Macht nähere Bekanntschaft, Ihr Herren! Abieu, lieber Fürst!

Alfred. Adieu, lieber Gott! (Ab mit Don Quipote.)

Gott Vater (allein). Dem Menschen kann man nicht imponiren! Ich werde nie wieder so ein Sujet auf die Welt setzen lassen. (Lärmen von außen.) Was gibt's denn? Kann man keine Ruhe im Himmel haben! Was ist denn wieder los?

Ein himmlischer Gendarm (tritt auf). Bitt' Euer Gnaben! Mit bem neuen Seligen ist's nicht länger auszushalten. Er und ber spanische Don machen mit einander den ganzen himmel rebellisch. Bon Karl bem Großen haben sie verlangt, daß er ihnen die Hand küffen soll, weil sie größere helben wären als er. Die gewöhnlichen Seligen behandeln sie nur mit Fußtritten und Kopfnüssen, was gegen alle himmlische Bleichberechtigung ist — und zuletzt haben sie gar die Prätension, daß die himmlischen Heerschaaren vor ihnen präsentiren und "G'wehr 'raus" rusen sollen!

Gott Vater (fest auf). Das ift zu arg! Zieht ihnen die Zwangsjacke an. Ober halt! Ruft sie Beide her!

Gendarm (ruft hinaus). Zu Seiner Gnaden, Gott Bater, meine Herren!

Alfred und Don Aufrote (treten auf).

Gott Vater. Ihr habt an einander Gefallen gefunden? Don Aufrote. Der Fürst ist ber einzige Mensch, ber mich hier versteht.

Alfred. Der Ritter ift der einzige vernünftige Menfch im ganzen himmel.

Gott Vater. Dacht's ja! Gleich und gleich! — Hört mich an. Ihr follt einen aparten himmel haben. Ihr Beibe ganz allein.

Beide. Wir verlangen es nicht beffer!

Hotter. Wo ift mein Sohn? Schließe den beiden herren das geheime Gemach auf.

Gott Sohn (tommt). In meines Baters Haufe sind viele Wohnungen. Kommt, liebe Leute! (Erschließt eine geheime Thure auf, Alfred und Don Quizote treten Arm in Arm hinein.)

Gott Vater (allein). Diesen zwei närrischen Menschen genügt die gewöhnliche Seligkeit nicht. Meine Allweisheit hat da die glückliche Lösung gefunden — aber ich hätte nicht gedacht, daß ich den himmlischen Kotter jemals brauchen würde. — Schließ zu, mein Sohn! So. Jest ist wieder Ruh' im himmel und auf Erden!

Die sammtlichen himmlischen Heerschaaren. Alleluja! Gloria in excelsis Deo!

Die "Gnomenhöhle" hatte bis zu ihrer letzten Entpuppung die mannigsaltigsten Berwandlungen durchgemacht. In den vierziger Jahren führte sie den Ramen: "Souppiritum" und stand unter Holtei's Leitung, wie bereits bei einer andern Gelegenheit erwähnt worden. Nach des gesselligen Mannes Scheiden aus Wien trat der unvergleichliche Alexander Baumann als "König" an die Spige der nun nach ihm genannten "Baumannshöhle." — Der Bersfasser des "Bersprechens hinter'm Herd" befaß so viel Mutterwiß und harmlosen Humor, dabei eine so liebens» würdige Persönlichseit, daß er mit diesen Gaben allein im

Stande war, jede Gesellschaft zu beleben. Die Natur hatte ihn aber auch mit einem nicht gewöhnlichen Darstellungstalente beschenkt, welches er fleißig übte. In der Kunst, das Komische auf die natürlichste Weise zur Erscheinungzu bringen, kam ihm Niemand gleich, Scholz und Beckmann kaum nahe. Wer jemals eine "ungarische Rede" von ihm gehört oder ihn als dummen und verlegenen Bauernjungen gesehen, wie er vor der Prüfungscommission "Kisuen" declamirt und mit stets neuen Nuancen des Steckenbleiben's das Gedicht mühsamzu Ende bringt, um mit einem unbeschreiblich blöben Kratzsuß zu sche bringt, um mit einem Urtheile beistimmen.

Bon ben gefelligen Talenten Baumann's ift noch anjuführen, daß er vortrefflich Cither fpielte und im Bortrage von Volksliedern oder auch von ihm felbst verfagten Couplets ein unbestrittener Meisterfinger war. Rechnet man bie angenehme Erscheinung, ben liebenswürdigen Charafter und die immer gleiche Beiterfeit bes Gefelligkeits-Birtuofen bingu, fo barf es nicht Wunder nehmen, wenn fich fammtliche Rlaffen ber Biener Gefellschaft eifrig bemühten, ben feltenen Mann in ihre Breise zu ziehen. Auch im Sause Metternich mar er beliebt und gefeiert und die ftolze Fürstin unterließ es nicht, bei Diners und Soupers für ben verhatschelten Liebling ftete die gewohnte Lieblingespeife ju beftellen. - Für unfere "Böhle" war er als Rönig unschätzbar. Er wußte immer neue Boffen anzugeben und ichlug uns Uebrige, mit unfern fomischen Auffäten und Bersuchen es ihm gleich zu thun, jederzeit aufe Saupt. Dag die Lude nach Baumann eine unausfüllbare mar, versteht fich von felbft. -

Im Winter 1847/48 war ein neues Mitglied in unsern Narrenkreis aufgenommen worden: mein damaliger Freund und Genosse, Dr. Alexander Bach, welcher als Neophit maskirt (mit einem Thierkopf) erschien. Castelli, als Borsitzender, richtete einige Fragen in Knittelversen an den Neuling, um seine Tauglichkeit zu erproben. Der Thierskopf antwortete gewandt und geistreich. Auch der berüchtigte Tausenau und der musikalische Alfred Becher besanden sich in dem lustigen Kreise. Nach Jahr und Tag war der Eine von den Dreien Minister, der Andere politischer Flüchtling, der Dritte "zu Pulver und Blei begnadigt." — Im Februar 1848 unterhielt man sich (Bach miteingeschlossen) mit burlessen Grabschriften auf Metternich. Die politischen Narrheiten, die bald darauf erfolgten, ließen die "Inosmenhöhle" eine Weile pausiren. —

Unfer Wien war bald nach den Juli-Tagen 1830 in die Reihen der "Opposition" getreten. Die Wiener Gefelligfeit, welche fich, wie die einer jeden großen Stadt, in Cotterien bewegt, war lange Zeit harmlos und gemuthlich gegebilbete Mittelftand bing einigermagen blieben. mit den höheren Finangfreifen gusammen, denen fich binwiederum ein gewiffer Theil des Abels zugefellte, ber fich nicht ungern als die "zweite Befellschaft" bezeichnen läßt. Die eigentliche Aristocratie (bie "orome") existirte in unnahbarer, olympischer Sohe. Beinahe in jedem Lande hat ber Abel sein faubourg St. Germain - laffen wir ihm biefes unschulbige Bergnugen! Lammenais meint gwar: "Malheur à l'homme seul!" Diefes Wort, auf den Abel angewendet, hatte schon Einmal gelautet: "Malheur à la caste soule!" - Dagegen bemerkt ein nordbeutscher Hoch-Torn: "Die Antichambre will durchaus in den Salon: das ift der Hauptkampf unserer Zeit. Gin Barvenu will weiter parsveniren." — Nun, die bürgerlichen Minister sind inzwischen wirklich "parvenirt!" —

An literarischen Mittelpunften fehlte es übrigens in den 30er und 40er Jahren durchaus nicht. Bei hammers Burgstall, später bei Endlicher, trasen sich an einem bestimmten Bochentage Gelehrte, Schriftsteller, auch sonst Fremde von Auszeichnung, und was damit zusammen hängt. Die "Concordia und der "juridischspolitische Leseverein" waren noch mehr geeignet, die zu einander gehörenden Elesmente zu sammeln und zu verknüpfen. —

Als den nieder-öfterreichischen Ständen die Errichtung eines Lesezimmers von der Regierung untersagt murde, bot fich dafür eine eigene Austunft und glückliche Entschädigung bar. Doblhoff, ber als ftandischer Berordneter eine ftattliche Wohnung im Landhause bezogen und mich als alten Freund und Rameraden darin aufgenommen hatte, erklärte fich nämlich bereit, seine Salons für eine Gesellschaft zu eröffnen, welche aus ftandischen Mitgliedern, literarischen, induftriellen und anderen Capacitaten fich jufammenfeten follte. Um fiebenten Januar 1847 fand die erfte Berfammlung ftatt. Bon Seite ber Stände maren nach und nach erschienen: die beiden Colloredo's, Schmerling, Leo Thun, Fries, Brauner, Andrian, Bonos, Stifft, Rlegle. Bon meinen Freunden: Ernft Feuchtereleben, Alexander Bach, Geligmann, Frankl, Alexander Baumann, Deffauer, Caftelli, Abolf Berg, Bornboftel. Somaruga. Auch ber einfiedlerifche Grillparger hatte fich ein paarmal eingestellt, sowie Sammer-Purgstall und Endlicher. Die Conversation war frei und ungenirt; irgend ein Thema der National-Dekonomie, natürlich nicht ohne politische Färbung, oder der Naturwissenschaften kam wohl auf's Tapet, welches nach allen Seiten durchgesprochen wurde, auch an freien Borträgen sehlte es nicht. Die merk-würdige Thronrede des Königs von Preußen vom 11. April hatte bald alle Gemüther tief ausgeregt, auch im Salon Doblhoff sielen darüber schwere und inhaltsreiche Worte— die einheimischen Berhältnisse wurden einer scharfen Kritik unterzogen (besonders von Seite des alten Baron Stifft), und keiner der oben genannten Männer, so verschiedenen Parteien und Schattirungen sie späterhin auch angehörten, hatte damals im geringsten gezögert, die unabweisbare Nothwendigkeit einer Versassing für Gesammt-Desterreich anzuerkennen und auszusprechen.

Nach den Märztagen, als Alles gährte, brauste und tobte, konnte natürlich von einer eigentlichen Geselligkeit kaum mehr die Rede sein, und die bald darauf folgende "Reaction" ließ in dem Mittelstande, noch mehr in den unteren Volkssschichen, ein gehöriges Maaß von Erbitterung zurück. Man konnte durch geraume Zeit seines Lebens nicht froh werden. Wir zogen uns um so lieber in unsern engeren Freundeskreis zurück, je undehaglicher die Wiener-Stimmung in der langen Reactionszeit sich zu gestalten begann. Auch die einheimische Presse wurde unter meinem Ex-Freunde Bach auf das Entssehlichste gemaßregelt, bereits vor, aber noch mehr nach dem Abschlusse des unseligen Concordats. Frei (auch grob) durste von nun an nur die Kirchenzeitung schreiben; wir Übrigen mußten den Mund halten, wenn wir nicht in das Regierungss und Kirchenhorn stoßen wollten. Ein Beispiel

für viele! Meine unschuldigen Gedichte (Leipzig, Brodshaus, 1853), so wie das Buch von den Wienern (Leipzig, Hirschfelb 1858) durften in Wien nicht einmal öffentlich angezeigt werden! Ich, sonst nicht schreibefaul, verlor alle Lust, mich an irgend einer literarischen Unternehmung zu betheiligen. So lehnte ich es auch ab, zu einer, im Jahre 1858 neu gegründeten illustrirten Wiener Wochenschrift mein Scherslein beizutragen. Der bezügliche und von mir längst vergessene Brief an den Redacteur (Sigmund Schlesinger) wurde von dem "Wiener Tagblatt" im Jänner 1872 abgesbruckt. Ich erlaube mir, diesen Brief hier mitzutheilen, da er mir für die Stimmung jener Tage höchst bezeichnend ersscheint.

Das Schreiben lautet:

Geehrter Berr!

Sie verlangen von mir Beiträge zu Ihrer neuen Wochenschrift "für Belehrung und Unterhaltung." — 3ch bewundere Sie und Ihre Tendenzen — und Ihre Mitarbeiter obendrein. Sie wollen die Leute belehren! Wie wollen Sie das anfangen? Ich bin nun beinahe so alt und habe beiläusig eben so viel erlebt, als das gegenwärtige Iahrshundert, allein ich gewahre nicht, daß wir Beide, das Iahrshundert und ich, durch unsere Ersahrungen viel klüger geworden wären oder daß wir uns, sei's durch eigene Erlebnisse, sei's durch die Rathschläge Anderer, je hätten belehren lassen. Und es hat an Beiden nicht gesehlt. Im Iahre meiner Geburt hat das noch junge Jahrhundert den Frieden von Amiens so wie auch ein Concordat zwischen Frankreich und Rom abgeschlossen und durch den Mann des Jahrhunderts, den es später zum Kaiser machte, mit Revolution und

Republik für ewige Zeiten, wie es hieß, gebrochen. Man muß eingestehen, für einen zweijährigen Anfänger von hossenungsvollem Jahrhundert ist das nicht wenig geleistet! Der hinkende Bote kam freilich nach. Der große Napoleon artete in kürzester Frist zum Thrannen und Welteroberer aus; der alte Arndt, damals noch jung, und Görres, anfangs blutroth, später ultra-schwarz, lasen dem Liebling des Jahr-hunderts den Text und suchten ihn zu "belehren", worauf dieser mit Erschießen drohte. Bald nachher machte man dem Jahrhundert (und auch mir) weiß, Deutschland müsse bespetit werden, was auch wirklich durch die Schlacht bei Leipzig, durch den Wiener Congreß und durch die Rücksehr der Bourbonen mit Beihilse der Censur ins Werk gesetzt wurde.

Es bezann nun eine stille idhllische Zeit, bürgerlich glückliche Tage, ein wahres Schlaraffenleben! Das Jahrshundert und ich wuchsen im Schatten der neusdeutschen Romantit und des "österreichischen Beobachters" so friedlichsharmlos heran! Wie es aber allenthalben Störenfriede gibt, so machten uns nach und nach die deutsche Burschenschaft, die Carbonari's, das junge Frankreich, das junge Deutschsland, Heine, Börne und andere Bösewichter viel zu schaffen. Das Jahrhundert sing zu grollen an, leitete verschiedene Congresse ein und setzte die Karlsbader Beschlüsse durch. Man suchte das Jahrhundert eines Besseren zu "belehren"— allein vergebens. Es blieb hartnäckig und mußte zu seinem Schmerz erleben, daß die Revolution, mit welcher es vor so viel Jahren für immer gebrochen hatte, im Jahre 30 und 48 auf's Neue los ging.

Das Jahrhundert ftutte anfangs, griff aber dann zu feinen alten, bereits bewährten Palliativen; es machte dort

ein Kaiserreich, hier ein Concordat. Ein Mann des Jahrhunderts, der eine neue Idee gegeben hätte, sehlte leider.
Das oft citirte: "L'empire c'est la paix!" war nur eine
Phrase. Die alten Hausmittel mußten aushelsen. Das
Jahrhundert, obwohl in den besten Mannesjahren, war ohne
Krast und Mark, schwächlich, gebrochen, blasirt — es schleppt
sich jetzt so hin. Wie wenig es aber auch jetz Lust hat, sich
belehren zu lassen, erhellt schon daraus, daß es seine früheren
Leiter und Lenker, die antiken und modernen Classister, Plato
und Seneca, wie Voltaire und Rousseau, Kant und
Hegel, Goethe und Schiller in Pausch und Bogen
verwirft, und sich dafür an gewissen zelotischen, nicht ganz
hösslichen Zeitungen und frommen Tractätlein erbaut. Ueber
diese Verhältnisse wollen Sie durch Ihre Wochenschrift
"belehren"? Ich wünsiche Ihnen Glück dazu!

Doch halt! Da lese ich eben die Rubriken Ihrer Probenummer durch und finde unter der Aufschrift "Gesmeinnütziges" eine Art Aufschluß über Ihre praktische Tendenz. Da wird ein "neues Polstermateriale" besprochen, ein "englischer Briefhalter", "künstliches Rosenwasser" u. s. w. Wenn das die "Belehrung" ist, welche Sie Ihrem Publicum bieten wollen, so ist nichts dagegen einzuwenden — nur daß ich mich, bei meinen ziemlich mangelhaften technischen und chemischen Kenntnissen, ohne unverschämt zu sein, unmöglich zum Mitarbeiter und "Mitbelehrer" aufswersen darf.

Wir kommen zu bem zweiten Theil Ihres Programms — zur "Unterhaltung". Die Leute zu unterhalten, bas war im Grunde bisher mein Fach. Ich habe einige Dutenb leichter Luftspiele geschrieben, welche sich, gut gespielt, mit Bauernfelb. Gesammelte Schriften. XII. Bb. 21

anfeben liegen. Ich habe auch bisweilen einige Rorner Ernst und Wahrheit beigemischt (benn et prodesse volunt u. f. m.), ich weiß nicht, ob ich bamit fo "gemeinnützig" gewirft, als 3hr "neues Bolfter = Materiale" ober Ihr "fünftliches Rofenwaffer". Gleichviel! Die Stude find ein= mal da, das Bublicum erwartet mich auf diesem Felbe und ich felbst! Jung gewohnt, alt gethan! Das Theater übt einen Reig aus, bem man fich nicht leicht entschlägt, fo schwer es uns auch fallen mag, die Leute heutigen Tages mit Silfe ber Bretter ju "unterhalten"; es ift fast noch un= möglicher, ale fie zu "belehren!" Und in Deutschland nun gar! Das frangösische Theater=Bublicum fitt wie ein Kind vor bem Borhang und will wirklich nichts als fich amufiren. Corneille und Molière ober Ponfard und Dumas fils, Belben, Marquis, Grifetten, filles de marbre, - es gilt ihm gleich, wenn's nur padt, wenn's nur unterhalt! Aber ber Deutsche! Er hat Julian Schmidt's Literaturgeschichte gelefen und alle Bucher über Aefthetif von A. B. Schlegel bis Röticher, wenn nicht burchftubiert, boch burchgefoftet. Er fitt falt und lautlos bei einer erften Borftellung, bergleicht erft bas, mas er fieht, mit bem, mas er gelefen, und wartet fein Morgenjournal ab, um zu erfahren, ob er fich gestern unterhalten habe, sich unterhalten haben geburft. Wie pact man ein solches Bublicum, wenn uns nicht bas nedische Befen einer naturalistischen "Grille" ober bie burch Rritif und Democratie vorbereiteten Schmettertone der Rufunfte-Oper zu Gebote fteben? Aufrichtig, mein Berr, ich zweifle baran, bag ein einfacher Stoff, ein paar gelungene Situationen, etwas Charafteristif, ein Bischen Laune und Wit im Stande fein dürften, neben Poffe, Rührung und

Tamtam aufzukommen. Allein mas hilft's? 3ch bin's nun einmal fo gewohnt, das Bublicum ift mich gewohnt - und man versucht's. Soll ich in meinen alten Tagen ein neues Feld einschlagen? Und welches? Wovon foll ich schreiben? Cagen Sie felbft! Ich erinnere Sie an Beaumarcais. "Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni de gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose" u. f. w. Der Bogel fingt, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift. 3ch bin auch fo ein Bogel. Soll ich nicht fcreiben, wie mir um's Berg ift, fo fcreib' ich lieber gar nicht. Das Schreiben felbft muß eine Unterhaltung fein, wenn man die Anderen unterhalten will. Soll ich "fünftliches Rosenwasser" schreiben? Das amufirt mich nicht! Wenn ich noch in Paris lebte ober in Berlin ober in ber Walachei aber fo! - Soll ich Ihnen ein Geheimnig anvertrauen? Aber fagen Sie's nur Niemandem. In Wien geht nichts vor. — Nun denn — aus Richts wird Richts, nicht einmal ein Feuilleton. Das alte Wien hat fich ausgelebt und bas neue ift leider noch nicht fertig. Wenn bas Jahrhundert und ich und Ihre Wochenschrift erft noch einige Decennien alter werben, fo tann fich's vielleicht machen. Rehmen Sie mich also einstweilen als Mitarbeiter ber Butunft an. dahin wird fich auch neuer Stoff finden und die Möglichkeit, fich feiner zu bemächtigen. Bor ber Sand und in ber leibigen Gegenwart gibt es hier gewiffe Berfonen, benen es einzig und allein freifteht, die Zeit und ben Stoff auszubeuten und. une täglich offen und ungestört anzugreifen, mahrend uns ein Papageno-Schloß an den Mund gehangt wird. Doer

mit einem anderen Bilbe: Wir bekommen eine Ohrfeige und sollen geduldig die Wange hinhalten, um eine zweite zu empfangen. Ich gestehe, daß ich diese Art der Demuth nie habe begreisen können. Am wenigsten in der Polemik. Schon bei den alten Turnieren wurde Wind und Sonne getheilt. Soll unsere Sonne der Wahrheit nicht leuchten? Sollen nur die Anderen Wind machen dürfen? Nichts da! Gleiches Recht, gleicher Wind, gleiche Schläge!

"Auf groben Rlot ein grober Reil, Auf einen Schelmen anberthalbe!"

Das ist und bleibt mein Wahlspruch. Wo man aber Keile und Ohrfeigen nur empfangen und nicht wiedergeben soll, ba hält sich billiger Weise vom Kampfplatz fern

Ihr zufünftiger Mitarbeiter Bauern felb."

Wien, im December 1858.

Mit Befriedigung darf man sich sagen, daß die hier geschilderten, wie viele andere verrottete Zustände vorüber sind und auch nicht so leicht wiederkehren können. Andere Uebel, die längst im Keime lagen, wuchern dagegen rasch empor: Gelbsucht, Stellenjägerei, Reclame-Wesen. Auch hat das einst naive Wien von dem Baume der Erkenntniß genascht und sich dabei den Magen überladen, da es nicht im Stande war, die gierig verschluckte, halb unreise Frucht gehörig zu verdauen. Politische und religiöse Freiheit sind zwei schöne Gaben — sie fallen Einem aber nicht von heute auf morgen in den Schoß. Nur Bildung führt zum schönen Ziel, sorts währende, unablässige Bildung. Die Schul-Frage ist die

Existenz : Frage für Desterreich: Ungarn. Leiber hatte bas unselige "System" ihre Lösung burch ein halbes Jahr: hundert hinausgeschoben, und große Kinder und alte Bölker wollen nichts mehr lernen.

Bewiß, das einzig Unfehlbare 3ft nur bas Gute. Schone. Wahre -Doch wollt Ihr Licht, vor allen Dingen Müßt 3hr jum Quell bes Leuchtens bringen; Die Wahrheit tommt Guch nicht entgegen, Sie liegt auf ftill verborg'nen Begen. Und eh' fie Guer Berg burchfprühe. Braucht's ernfte Arbeit, fcmere Mühe. Man fagt Euch taufend Dinge vor, Will euch befrei'n von allen Banben -Ihr hörtet zu mit halbem Ohr Und habt gur Balfte nur verftanden. So fpottet 3hr bem Glaubens amang Und icheut vor Beicht= und Bredigtftuble. Doch fühlt Ihr nicht bes Biffens Drang; -Da hilft nur Gin's: Geht in bie Schule!









# Stanford University Lil Stanford, Californi

Return this book on or before da



